

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



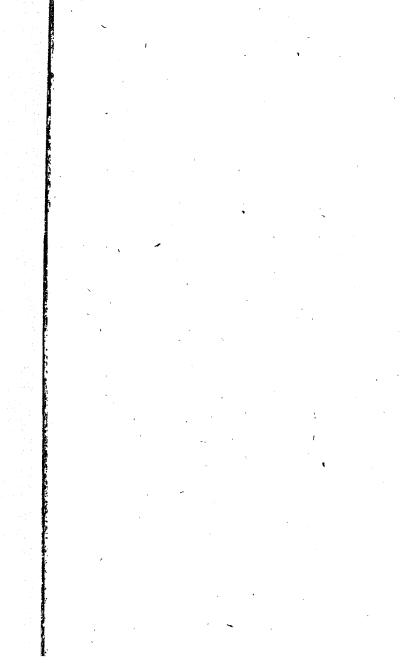



# Anweisung

gur

# Del-Malerei,

zur

Aquarest-, Fresco-, Ainiatur- und Holz-Maserei.

für

# Zeichner, Maler und Lacfirer,

liber

Farbenlehre und Sarmonie der Farben, bestes Verfahren Beichnungen zu copiren, Aupferstiche und Lithographien auf Vapier, Solz und Glas abzuziehen, über Variser Malerei, dinestsche Malerei, Portrait-Aalerei, orientalische Malerei, Solz-Walerei, Jubereitung der Farben, Verfertigung der Firnisse zum Aeberziehen von Gemälden und Anweisung, Delgemälde zu reinigen.

Bon

Friedrich Dietrich.

Reunte verbefferte Anflage.

Quedlinburg und Leipzig 1879. . . Berlag ber Eruft'ichen Buchhanblung.

ND/260 D5 1879

GIFT OF Miss Stella Finkers

## Vorwort.

Die Wahrnehmung, daß in neuerer Zeit wiederum ein regerer Sinn für die Kunst sich kund gegeben hat und Mancher, dem Talent und Eiser den Beruf dazu ertheilen, nur darum von ihrer Ausübung zurückgehalten wird, weil er, fern von einem Lehrer, die Mühen des Anfangs scheut, veranlaßte die Absassung vorliegenden kleinen Handbuchs.

Es ist eine schwierige Aufgabe, praktische Verfahrungsweisen allein durch Worte verdeutlichen zu wollen, doch wird
man zugeben müssen, daß, was das Portrait und die Landschaft allein anbetrifft, eine Unterweisung, wie sie unser Buch
giebt, nicht nur unter allenUmständen für den Anfänger förbernd ist, sondern auch, was die Technik nicht minder als die Auffassung selbst anlangt, gar mannigsache Andeutungen gegeben werden können, die, nicht gekannt oder unbeachtet gelassen, die Sache viel schwieriger erscheinen lassen, als sie an
sich sein dürste.

Der Künftler sowohl, als der Liebhaher finden in diefem Werkchen nicht allein alle Bortheile zum Zeichnen und Malen, die Aufführung der tauglichsten Farben, ihre Zubereitung und Mischungen, sondern auch die Verfertigung sehr schöner Firnisse, die lange Zeit Geheimnis waren. Zu bemerken ist, daß unter dem Namen "Firniss" nicht der sogenannte Leinölstrniß allein, sondern überhaupt Lack verstanden

930512

wird, so daß es demnach gleich ift, ob man Copallack ober Copalfirniß sagt.

Die jetzige neunte Auflage ist nicht allein mit ben vorshergehenden Anweisungen von der Malerei mit Oelfarben, der Frescos und Miniatur-Malerei, sondern hauptsächlich durch Anleitung zur Holzmalerei, wie solche in Kunstgewerben jetzt hauptsächlich viel vorkommt, vermehrt und dadurch das Büchelschen noch nüglicher geworden.

Es kann bei dieser Gelegenheit nicht in Abrede gestellt werden, daß die bilbenden Künste, und unter diesen vorzügslich die Malerei, auf die artistische Durchbildung der Tagessgewerke neuerdings einen wesentlichen Einfluß und eine anserkennenswerthe Beredlung der Geschmackrichtung in hervorzagenden Gewerbezweigen genommen hat. Einen bedeutenden Antheil an diesen Berbesserigerungen der Tagesindustrie i.cmmt unbezweiselt die Holzmalerei ein und dieser Umstand wurde sür den Herausgeber des hier vorliegenden practischen Lehrsbuches zum leitenden Motiv, für die vorgenannte Branche ein besonderes erläuterndes Capitel hinzuzufügen.



# Inhalt.

| / West and the time to the time                               | Seite |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Anterricht im Gelmalen.                                       | _     |
| Einleitendes                                                  | . 1   |
| Fefte Bestimmungen ber Farben                                 | . 3   |
| Einiges Aber bie verfchiedenen Arten ber Binfel               | . 5   |
| Berschiedene Materialien ber Delmalerei                       | . 6   |
| Das Aufspannen von Malleinen auf ben Reilrahmen .             | . 10  |
| Beachtenswerthes über Anfertigung von Zeichnungen .           | . 10  |
| Die Art, wie man eine Balette für Untermalung von Kleifd      | -     |
| tonen herrichtet                                              | . 11  |
| Bie man feine Tubenfarben für Untermalung auf bie Balett      | e     |
| seisen muß                                                    | . 12  |
| Gine andere Farbenfetung ber Palette jum Malen eines Stu      |       |
| dientopfes                                                    | . 17  |
| Siniges Aber die Tiefen bei ber Untermalung mit gemischter    |       |
| Rothbraun und Kasselerbraun                                   | . 17  |
| Bortheile bei der Anlage zur Untermalung                      | . 18  |
| Der Unterschied zwischen Körper- oder Ded- und Lasursarben    | . 18  |
| lieber die Wirkungen des Lasirens                             | . 19  |
|                                                               |       |
| Belehrungen über die Wirkungen bes Lichts, der Schatten un    | 9     |
| Restere .                                                     | . 20  |
| Siniges über die Berhältniffe ber Farbentone untereinander    | . 22  |
| Die Aufmertsamteit beim Untermalen                            | . 24  |
| In Betreff der Uebermalung                                    | . 30  |
| Das Aufmischen Jer Palette zum Uebermalen (Fertigmalen)       | . 34  |
| Retouchen und Reflexe in ihrem Umfange                        | . 35  |
| Das Portrait.                                                 |       |
| Ueber die Abstufungen und Bortheile der vielverschiedenen Far |       |
| bentone und beren richtige ordnungemäßige Busaumenftel        |       |
| lung beim Mischen auf der Palette                             | . 37  |
|                                                               | . 38  |
| Das Malen nach der Natur in seinen Givzelheiten               |       |
| Portrait en façe                                              | . 40  |
| Portrait en profil                                            | . 41  |
| Einiges über Bruftbilber, halbe Figuren, Anieftude und gang   | e     |
| Figuren                                                       | . 41  |
| leber Portraits mit abgewendetem Blide                        | . 43  |

|                               |                |             |            |         |            | Cente.          |
|-------------------------------|----------------|-------------|------------|---------|------------|-----------------|
| Einiges über Gruppirunge      | n uub          | Commod 3    | sition .   |         |            | . 43            |
| Ueber Baar-, Abern-, Dra      |                |             |            | rat     |            | 44              |
|                               | ritung         |             | millan     |         | •          |                 |
| Shlußbetrachtung              | •              | •           |            | •       | •          | . 49            |
| Ø.                            | te Par         | ibida       | ft.        |         |            |                 |
| Allgemeines                   |                | , .,        | , ••       |         |            | . 51            |
|                               |                | J           |            |         | ٠          |                 |
| Einige Studien ber Lanbf      | <b>h</b> aftsm | aleret b    | urd Z      | eichnen | nach der   | C               |
| Matur in beren Ginge          | (beiten.       | Umriff      | en und     | Sáat    | tirungen   | 53              |
| Gin Beifpiel                  | .,,            | **********  | ••• ••••   | ,       |            | . 53            |
|                               | •              | •           | • •        | •       | •          |                 |
| Bon den Liften                | •              | . •         | ••         | . •     | •          | . 58            |
| Bom Baumichlage und ber       | : Lands        | daft in     | n Allge    | meinet  |            | . 61            |
| Steine und Mauerwert .        | . '            | •           |            | _       |            | . 65            |
| Bon bem Borbergrunde .        | •.             | •           | • •        | •       | •          | . 66            |
| Du Dem Borbergrunde .         |                | •           |            | •       | •          |                 |
| Die Staffage in ber Lanbi     | <b>datt</b>    | •           |            |         | •          | . 68            |
| Anfergewöhnliche Beleucht     | una            |             |            |         |            | . 71            |
| Bon ber Berfpective .         | v              |             |            |         |            | . 74            |
| Commence Contribution and Or  |                |             |            | •       | •          | $\overline{76}$ |
| Fernere Rathichlage gur Lo    | melajuj        | iomaici     | ei .       | •       | •          |                 |
| Ueber ben Anfang, eine &      | and schal      | t zu m      | alen .     | •       | •          | . 76            |
| lieber Berhaltniffe, die fonf | tiaen &        | aentb#      | mlichtei   | ten ein | er Gegen   | b               |
| und beren Charafterif         |                |             | ,          |         |            | . 77            |
| min beteit Santatierif        |                | •           |            | •       | •          |                 |
| Malert                        | i di ate d     | hniid       | . 978 i 11 | 1 Fe    |            |                 |
|                               |                | 7 1 .9      |            | • • • • |            | =0              |
| Bon bem Malerifchen übe       | rhaupt         | •           |            | •       | •          | . 79            |
| Das Bimmer bes Malers         |                |             |            |         |            | . 87            |
| Ueber bas Schleifen ber &     | Jelnomi        | ilho un     | h Firn     | ille    |            | . 88            |
|                               |                | iive un     | n Qui      | .116 .  | •          | . 89            |
| Trodenmittel ober Siccati     |                | · •         |            | •       | •          |                 |
| Copaivhalfam und canadif      | der Bi         | alfam       |            |         |            | . 90            |
| Bleizuder                     |                |             |            |         |            | . 91            |
| Malbutter                     |                |             |            |         |            | . 91            |
|                               | :E .           | •           |            | •       | •          | . 91            |
| Der Wiener Retouchirfirn      | ι <b>β</b> .   | •           |            | •       | •          |                 |
| Ralt gepreßtes Leinol .       | ••             | •           |            |         | •          | . 92            |
| Ueber Die Anwendung bes       | Mohn           | üls         |            |         |            | . 92            |
| Die eigentlichen Retouchir    | firniffé       |             |            | _       | _          | . 92            |
|                               |                | . •         | , .        | •       | •          | . 98            |
| Copalftrniß                   | . •            | •           |            | •       | •          |                 |
| Durdfichtiges ober Paugp      | apier          | •           |            |         | •          | . 93            |
| Das ift die bilbenbe Run      | ft .           | •           |            |         |            | . 94            |
| Die Zeichnenfunft             |                |             |            |         |            | . 95            |
|                               | •              | •           | •          | •       | •          | . 9             |
| Die Schöpfung ber Ruuft       | •              | •           |            | •       | •          | -               |
| Augenblide ber Begeiftern     | ng'.           |             |            |         | •          | . 96            |
| Muf bem Bege jum Cho          | nen .          |             |            |         |            | . 90            |
| Der Kritifer                  | •              | •           |            |         | _          | . 97            |
|                               | •              | •           |            | •       | •          | . 97            |
| Runfturtheile                 | •              | •           |            | •       | . •        | . 9             |
| Anferricht                    | in de          | r Aque      | aresimo    | cerei.  | •          |                 |
| Einleitenbes                  |                |             |            |         | _          | . 98            |
| Ministration                  | منه ی          | <b>&gt;</b> | .Kariaa    | . (Nav. | thichaften |                 |
| Ueber bas Aquarelliren u      | IID DIE        | nafa Be     | chorider   | i Ottu  | roledules. | 1/4             |
| Ueber die Aquarell-Farber     |                | •           | •          | • . •   | · .        | 10              |
| Giniges über Beichaifung      | bes M          | altaften    | enu Bi     | feines  | Inhalts    | . 10            |
| Anfertigung einer fconen,     | braun          | en Kar      | be .       |         |            | . 10            |
|                               |                |             |            |         |            |                 |

|                                                            |    | Seite.     |  |
|------------------------------------------------------------|----|------------|--|
| Bom Auffvannen bes Malpapiers                              |    | 107        |  |
| Einiges über bas Rabiren                                   | -  | 107        |  |
| lleber die Binfelfahrung.                                  |    | 108        |  |
| Bom Malen ber Luft und Gewölke                             |    | 109        |  |
| Anleitung Baume zu malen                                   |    | 111        |  |
| Bon bem Grun in ber Ratur                                  |    | 114        |  |
| Erde, Felfen, Bege zu malen                                |    | 115        |  |
| Ueber die Darftellung des Baffers .                        |    | 117        |  |
| lleber die Paltbarkeit der Gemälde                         |    | 120        |  |
| Bom Studium nad ber Natur                                  |    | 122        |  |
| Die Malerei mit Dedfarben                                  |    | 124        |  |
| Transparente zu malen                                      |    | 125        |  |
| Das Zeichnen mit farbigen Stiften                          |    | 126        |  |
| Malerei auf Seibe                                          |    | 127        |  |
| Malerei auf Solz.                                          |    |            |  |
| Einleitendes                                               |    | 129        |  |
| Bahl ber Bolgart und Borbereitung bes Solzes jum Malen     | •  | 131        |  |
| Borbereitungen für die Aufzeichnungen auf Bolg             |    | 132        |  |
| Solzmalerei zur Nachahmung von eingelegter Runfttifclerei  |    | 133        |  |
| Poliren der Holzmalereien                                  |    | 140        |  |
| Solzmaleret für allgemeine fünftlerische Berzierung .      |    | 142        |  |
| Stresco-Malerei.                                           | •  |            |  |
| Technit der Fresco-Malerei                                 |    | 115        |  |
| Tempera-Farben                                             |    | 145<br>147 |  |
| Sarzmalerei                                                |    | 147        |  |
| • •                                                        |    |            |  |
| Miniafur-Malerei                                           |    | 148        |  |
| Bräparirung der Elfenbeinplatten                           |    | 149        |  |
| Die Variser Malerei mit Wasserfarben, auch Lithochrom      | ie |            |  |
| genannt                                                    |    | 151        |  |
| hebung und Berichenerung ber Lithochromien burch Delfarben |    |            |  |
| Englische Malerei auf Glas                                 |    | 161        |  |
| Kurze Ueberficht der Mischung von Farben                   |    | 165        |  |
| Bon bem Anlegen und Schattiren der Farben                  |    | 167        |  |
| Malerei mit sympathetischen Farben                         |    | 170        |  |
| Chincsische Malerei                                        |    | 172        |  |
| Zubereitung ber Farben                                     |    | 173        |  |
| Fon der orientalifden Maleret.                             |    |            |  |
|                                                            |    |            |  |
| Bon ben Schablonen und beren Berfertigung                  |    | 176        |  |
| Bon ben zu biefer Malerei nöthigen Gerathichaften          |    | 177        |  |
| Von ber Malerei im Allgemeinen                             | •  | 178        |  |
| Verfertigung von Firnissen oder Lacken.                    |    |            |  |
| Bereitung des Copallactes nach Bergelins                   |    | 180        |  |
| Derfelbe nach Conftantini                                  | •  | 180        |  |
| Dammar-Lad                                                 |    | 181        |  |
| Beifer Firnif gur Uebergiehung von Gemalben, Die mit Gumm  | į. | 101        |  |
| farben gemalt find                                         | •  | 181        |  |
|                                                            |    |            |  |

#### IIIV

| Own X E Y Class Colombia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | Cette.        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Durchfichtige Firniffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | . i82         |
| Firnig auf Papier, Blumen 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •           | . 182         |
| Sooner weißer Firnig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | . 183         |
| Beifer Beingeiftfirnig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 188           |
| Firnif gn getrodneten und eingelegten Rrantern nub Bli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | umen .      | 183           |
| Bon ber Politur ber Firnisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 184           |
| Callenghamanaia Ballimuilla liin Valenan and S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · · · · · · |               |
| Sechsundzwanzig Geheimniffe für Beichner und 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |               |
| Das Muminiren getuschter und Bleiftift-Zeichnungen mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | durch-      | ı             |
| scheinenden Farben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 185           |
| scheinenden Farben<br>Die Selbstversertigung des Röthelroths und der braunen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tufche      | 187           |
| Berfahren, durchfichtiges Papier zu fertigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 189           |
| Bilber burchfichtig herzustellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 190           |
| Beftes Berfahren, Zeichnungen zu copiren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 190           |
| Daffelbe nach Catheren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 191           |
| Leichte Methode, Rupferftiche, Lithographien 2c. abzuzeichn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | en .        | 191           |
| Lithographien, Rupferftiche und Zeichnungen in Delgema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lbe 211     |               |
| verwandeln (Lithochromie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 192           |
| Anpferstiche auf Bolg abzugiehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 193           |
| and the mist of the first the contract of the |             | 195           |
| Runferfliche auf Glas abzuziehen (andere Manier)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 195           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | 196           |
| Bronciren ber Bilberrahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 196           |
| Delvergolbung auf Holz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 197           |
| Bergolbung bes holges mit Bolitur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 198           |
| Das Bindemittel ber Farben ju bereiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -           | 19            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | 10            |
| Beluftigendes Allerlei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |               |
| Bereitung bes Salzes zur Auflösung ber Metalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 200           |
| Mit Golb ober Gilber an foreiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 201           |
| Daffelbe auf eine andere Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 201           |
| Mit Meffing ju forciben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 201           |
| Eln Baffer in bereiten, woburch alle Metalle ju Bulver m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | erben       | -4-           |
| und bamit ju fareiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 202           |
| Mit Gold und Gilber auf Glas ju fcreiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 202           |
| Blaue Schrift auf Degenklingen zu bringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 202           |
| Dem Holze die Farbe und den Glanz der [cottischen Dose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | <b>~</b> 0 •. |
| geben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0**         | <b>20</b> 3   |
| Delgemälbe zu weinigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 203           |
| Berlinerblan in Tuichform zu bringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •           | 204           |
| Ceremerotun in Animiarm in armaen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •           | ~U*           |

# Unterricht im Ochmaken.

Die Aufgabe des gegenwärtigen Werkchens ist, in Betreff des Materials sowie der einzuhaltenden Technik, alle bis in die neueste Zeit bewährte Verfahren dem Leser so instructiv vorzuführen, daß er je nach eigener Wahl praktisch danach zu arbeiten in den Stand gesetzt wird.

Es ist Sorge getragen im Betreff des Materials wie der Technit, daß nichts von allen Erfahrungen verloren geht, welche für die Dauer der Gemälde in vollständig aussgebildeter Art und Weise von größerem Interesse sind.

Ich übergebe hiermit allen Freunden der Malerei ein höchst praktisches Lehrbuch nach eigener langjähriger Erfahrung und Praxis und habe vorzugsweise begabte Dilettanten im Auge, denen die Gelegenheit mangelt, von größeren Künstlern unterrichtet zu werden.

Die ersten miglungenen Bersuche dürfen bei einiger Begabung Riemand abschreden; Geduld und Ausdauer

führen zu günftigen Refultaten.

Wir verdanken die Delmalerei den Brüdern Hubert und Johann van Enck, Maler der niederländischen Schule, die gegen Ende des vierzehnten Jahrhunderts lebten und deren Werke noch heute sehr geschätzt werden. Obwohl nicht zu leugnen ist, daß schon längst vor Erfindung der Delsmalerei die Kunst bei den Alten einen hohen Grad der Bollkommenheit erreicht und später überlebt hatte; die neue Erfindung also, wie dies der Natur der Sache nach nicht anders denkbar ist, sich nur auf Aeußerlichkeiten bezog, so

haben wir doch alle Ursache, auch dafür und um so mehr bankbar zu sein, als mit ihr, wie wir sehen werden, uns eine Menge von Bortheilen geboten sind, welche die Alten zwar auch, aber in anderer Weise und meistens nur müh-

fam fich zu verschaffen gewußt haben.

Schon die Dauer eines Delgemaldes, die, gleichsam in ihm felbst begrundet, ohne jede weitere Rebenrudficht erreicht wird, giebt ihm bor andern Malarten einen Borgug. 3mar veistander auch die Alten die Runft, ihre Berte für Die ipateren Gefchlechter aufzubewahren; fie brannten ein oder überzogen sie mit durchsichtigem Wachs 20.; aber die Mühr und Arbeit nicht veranschlagt, liefen fie Befahr, wie unfere Emaille- und Vorcellanmalerei noch heute durch die Manipulation die bestgelungenfte Arbeit, entweder zu verderben ober derselben einen Theil ihres Werthes zu nehmen. -- Roch wichtiger find andere Vortheile der Delfarbentechnif, die besonders dann in die Augen springen, wenn man fie mit anderen Malereien vergleicht. Rehmen mir nur bie Malerei mit Wafferfarben an, so hat folche für den Rünftler bas Unangenehme, daß die Farben in feuchtem Zuftande einen viel lebhafieren Ton haben, als wenn fie trocken find, alfo ein fehr geübtes Auge bagu gehört, die beabfichtigte Wirtung nicht zu verfehlen; daß ferner das Trocknen fehr schnell er= folgt, mas dem Berichmelzen der Farben, fowie allen Ueber= aangen hinderlich ist, und mehr dergleichen; überhaupt wer= den Wasserfarben nie den Effect erzielen wie Delfarben.

Die Delmalerei kennt diese Rachtheile weit weniger; sie allein vermag es, eben weil sie die Farben völlig in ihrer Gewalt hat, die Natur treu wieder zu geben, jene sansten Uebergänge von Licht zum Schatten und umgekehrt, welche dem ausmerksamen Beobachter sich offenbaren, die Ferne in der Landschaft und kräftige Umrisse des nahen Bordergrundes so täuschen nachzuahmen, daß man disweilen die Gegend weit zu überschauen vermeint. Den Ton, welchen die Farben auf der Palette haben, behalten sie auch auf dem Bilde und das Trocknen erfolgt so allmälig, daß dem Künstler mehr als genügende Zeit bleibt, die neben einander liegenden Tinten durch kunstgerechte Berschmelzung in harmonischen

Einklang zu bringen. So oft es bem makenden Künftler beliebt und so lange er es für nöthig hält, kann er sein Bild durch wiederholte Uebermalung verbessern, kleine Correcturen bei einzelnen Partien vornehmen, kurz, eine Menge von Hülfsmitteln anwenden, um der Arbeit, seinen Talenten gemäß, einen entsprechenden Grad der Bollkommenheit zu geben. Dabei natürlich aber, abhängig von der erlangten Fertigkeit und den Anlagen, geht die Arbeit rasch von statten; mit einem großen Pinsel und durch wenige Stricke stellt der Künstler einen Gegenstand dar, der für den Ansfänger der ängstlichsten Behandlung mit dem feinsten Pinsel bedürfte.

Wenn wir die Vortheile, welche gute Delfarben allen anderen Arten der Malerei gegenüber darbieten, vorstehend in Kürze berühren, so geschicht ties in der gut gemeinten Absicht, den Schaffenden zu veranlassen, sich derselben vorzugsweise zu bedienen, keineswegs aber wollen wir bei dieser Gelegenheit verschweigen, daß die praktische Ausübung gerade dieser Malerei schon durch den leichten Verlust der Contouren Schwierigkeiten hat und vor Allem eracte Zeichnung verslangt. Gewiß, der Schwierigkeiten gar manche werden sich dem Ansänger entgegenstellen; sind aber einmal die Mühen des Ansangs überwunden, dann fallen auch nach und nach die Schleier von den einzelnen Kunstwortheilen, wir werden von Tag zu Tag heimischer an ihrer Stätte und der Umsgang mit ihr wird für uns eine unerschöpsliche Quelle ershabenen Genusses und der reinsten Freude.

#### fefte Bestimmungen der farben.

Der Schüler ist auf sorgsam gründliches Studium der Natur und immer von neuem auf die Farbe, und den Ursprung, aus dem er schaffen muß, angewiesen. Wo er nachzuahmen hat, soll ihm die Auffassung der Natur die bestimmte Anweisung dazu geben, welche Farbentöne passend und natürlich für die Nachahmung erscheinen.

Vor Allen muß der Schaffende beim Zeichnen die richtige Auffassung der Form kennen lernen, wenn es sich um Bestimmtheit handelt; die Bestimmtheit ist schon viel werth, obzleich das, was die Kunst schaffen kann, sehr oft weniger bestimmend ist.

Im Zeichnen ist die Auffassung das Hauptsächlichste, anders verhält sich dies bei den Farben, wo wiederkehrende Bermandlungen, welche das Licht erzeugt, Aenderungen berbeiführen.

Die alltägliche Darstellung ber Natur ruft in uns die gewohnte Auffassung hervor; anders ist es, wenn wir sie unter der Einwirkung glühender Morgen= und Abendbeleuchtung, oder im Einflusse ungewöhnlicher Erscheinungen betrachten. In solchen Fällen der Nachbildung ist man veranlaßt, um gleichmäßige Stimmung hervorzubringen, viel mit Halbsarbentönen zu arbeiten, ein Verfahren auf welches wir später aussührlich zurücksommen werden.

Es kommt auf die Aufmerksamkeit des Darstellenden an, benselben in allen Fällen nach verschiedenen Richtungen bin anzuregen; in technischer Beziehung muß er dabei bedacht sein, beim Untermalen größtentheils lichter und genauer zu arbeiten, wie dies das Original zeigt, es ist besser sür die spätere Uebermalung.

Gleichmäßig ftart die Farben aufzutragen, ist bei der Prima-Malerei rathsam, es ist besser später freies zu haben, pastös oder dünn aufzutragen, wie es paßt; eine Untermalung ist in der Regel nöth an den Lichtstellen mit Decksarben.

Hierbei ist es zweckmäßig helle bunn aufzutragen, und vor der lleber erhöhungen mit einem dazu geeign

e:fies barüber beştimmt, der Fleih erweckt oft auch die aven.

Sbenso wird der Anfänger einsehen, sobald er längere zeit copirt, daß eine, auch sehr oft zwei Untermalungen stettsinden mussen, indem ihm die Fertigkeit sehlt, mit einem Mal sämmtliche Farbentöne richtig aufzusassen und naturgerren wiederzugeben; es verändern sich die Farben sehr leicht, wenn dieselben in diesem Falle nicht ganz dick aufgestragen würden, sie verlieren auch an Glanz, wenn eine Untermalung nicht stattgefunden, sollte auch die Arbeit mit

großer Sicherheit behandelt fein.

In vielen, ja in den meisten Werfen über Malerei ist manches über die Bereitungsart der einzelnen Farben gesagt, dier wird das weggelassen, weil jest bei der großen Conscurrenz der Fabrisanten alle Farben billiger und besser täuflich zu haben sind, als man sie selbst bereiten würde, selbst wenn man sie centnerweise verbraucht oder meilenweit verschreiben muß; die reinsten und schönsten Celsarben bezieht man jest aus Berlin von G. B. Moewes, Henl's Kinstler-Magazin, G. Bormann Nachsolger; aus den an aegebenen Berliner Handlungen erhielt ich stets die besten Farben und Zeichnenmaterialien sosort nach der Bestellung.

## Einiges über die verschiedenen Arten der Pinsel.

Tie Pinsel unterscheiden sich durch Größe und Gestalt, urch die dazu verwandten Haare in:
Daarpinsel von weichen Haaren, wobei die von ren die besten sind.
rstenpinsel von geschlissenen Schweinsborsten tigedrückte
iber, un die aus Dachshaaren den sier, hie hie aus Dachshaaren den

Vor Allen muß der Schaffende beim Zeichnen die richtige Auffassung der Form kennen lernen, wenn es sich um Bestimmtheit handelt; die Bestimmtheit ist schon viel werth, obgleich das, was die Kunst schaffen kann, sehr oft weniger bestimmend ist.

Im Zeichnen ist die Auffassung das Hauptsächlichste, anders verhält sich dies bei den Farben, wo wiederkehrende Berwandlungen, welche das Licht erzeugt, Aenderungen herbeiführen.

Die alltägliche Darstellung ber Natur ruft in uns die gewohnte Auffassung hervor; anders ist es, wenn wir sie unter der Einwirkung glühender Morgen= und Abendbeleuchtung, oder im Einflusse ungewöhnlicher Erscheisnungen betrachten. In solchen Fällen der Nachbildung ist man veranlaßt, um gleichmäßige Stimmung hervorzubringen, viel mit Halbsarbentönen zu arbeiten, ein Versahren auf welches wir später ausführlich zurücksommen werden.

Es kommt auf die Aufmerksamkeit des Darstellenden an, denselben in allen Fällen nach verschiedenen Richtungen hin anzuregen; in technischer Beziehung muß er dabei bedacht fein, beim Untermalen größtentheils lichter und genauer zu arbeiten, wie dies das Original zeigt, es ist besser für die spätere Uebermalung.

Gleichmäßig stark die Farben aufzutragen, ist bei der Prima-Malerei rathsam, es ist besser später freies Spiel zu haben, pastös oder dunn aufzutragen, wie es am besten paßt; eine Untermalung ist in der Regel nöthig und zwar an den Lichtstellen mit Decksarben.

Hierbei ist es zweckmäßig helle Farben bid und dunkle dunn aufzutragen, und vor der Uebermalung störende Farbenerhöhungen mit einem dazu geeigneten Messer abzukratzen.

Zeber Schüler soll sich angelegen sein lassen, alle Arten von Farbentönen, ob Fleischfarben oder andere Naturgegenstände, unterscheiden zu lernen; er muß versuchen und sich damit vertraut machen und stets sein Original, oder die Natur, welche er copirt, genau betrachten, dis beide übersstimmen, in der Regel kommt es auf sein Gefühl an,

welches barüber bestimmt, ber Fleiß erweckt oft auch bie Gaben.

Ebenso wird der Anfänger einsehen, sobald er längere Zeit copirt, daß eine, auch sehr oft zwei Untermalungen stattfinden müssen, indem ihm die Fertigkeit sehlt, mit einem Mal sämmtliche Farbentöne richtig aufzusassen und natursgetren wiederzugeben; es verändern sich die Farben sehr leicht, wenn dieselben in diesem Falle nicht ganz dick aufgestragen würden, sie verlieren auch an Glanz, wenn eine Untermalung nicht stattgesunden, sollte auch die Arbeit mit

großer Sicherheit behandelt fein.

In vielen, ja in den meisten Werken über Malerei ist manches über die Bereitungsart der einzelnen Farben gesagt, hier wird das weggelassen, weil jett bei der großen Conscurrenz der Fabrikanten alle Farben billiger und besser küuslich zu haben sind, als man sie selbst bereiten würde, selbst wenn man sie centnerweise verbraucht oder meilenweit verschreiben muß; die reinsten und schönsten Delfarben bezieht man jett aus Berlin von G. B. Moewes, Hehl's Künstler-Magazin, G. Bormann Nachfolger; aus den an gegebenen Berliner Handlungen erhielt ich stets die besten Farben und Zeichnenmaterialien sosort nach der Bestellung.

#### Einiges über die verschiedenen Arten der Pinsel.

Die Pinsel unterscheiden sich durch Größe und Gestalt, sowie durch die dazu verwandten Haare in:

1) Saarpinfel von welchen Saaren, wobei bie von

Marberhaaren die beften find.

2) Borftenpinsel von geschliffenen Schweinsborften von benen plattgebrückte und

3) Bertreiber, von benen bie aus Dachshaaren ben

Vorzug verdienen.

Zum Vertreiben kleiner Gegenstände bedient man sich auch der gewöhnlichen Ziegenhaarpinsel in Spulen. Der Gebrauch ergiebt sich zunächst aus der Form der Pinsel;

Gegenstände, die eine subtilere Form haben, werden mit Haarpinseln, solche aber, die man in größeren Flächen darstellt, werden mit Borstenpinsel behandelt, ebenso weich in einander übergehende Formen. Der Bertreiber wird nur bei großen Flächen gebraucht, wie die Lüste in den Landschaften und einsache Hintergründe in Portaits; man wendet denselben immer trocken an und fährt damit ganz leicht über die zu vermalende Stelle weg, wobei man Acht zu geben hat, daß er sich nie zu sehr mit Farbe anfüllt.

Breitgefaßte Haar- und Borftenpinfel, im Gegensatzu den rund gefaßten, erleichtern fehr häufig die technische Behandlung und werden von Vielen, hauptsächlich von

französischen Malern, vorgezogen

Die Palette wird stets nach dem Gebrauche abgewischt, am besten mit Terpentinöl, und alle Pinsel nach jedesmaligem Gebrauche mit Seise und Soda ausgewoschen. Trocken geswordene Farben auf der Palette reibt man mit einem Korke und Terpentinöl mit Salz ab; trockene Farbe in den Pinseln aber muß man in schwarzer Seise ausweichen; schneller wirken Spiritus und Schweseläther, letztere greisen aber bei biterer Anwendung die Pinsel an und machen die Haare spröde, wodurch sie abbrechen und in der Walerei stecken zleiben.

#### Derschiedene Materialien gur Gelmalerei.

Man kann sich bei der Delmalerei verschiedenen Materials bedienen, als: Papier, Pappe, Holz, Leinwand, Leder, Marmor und Metall.

#### Papier.

Man nimmt hierzu gewöhnlich starkes bereits geleimtes Papier, nicht zu glatt, bestreicht dasselbe mit dünnem, aber sehr heißem Leim und giebt darauf Ucht, daß das Papier nicht an einer oder der anderen Stelle den Leim einsaugt; diese nuß man dann wehrmals streichen, sonst zieht hier die

Farbe ein und die Stizze wird fledig; doch barf man den Leim auch nicht zu did aufftreichen, sonft verliert das Papier jeine Biegfamkeit und bekommt Sprünge. Nach Belieben kann man das so geleimte Papier erst mit Delfarbe anstreichen ober gleich darauf malen; wer das Letztere vorzieht, muß aber seine Farben pastös, d. h. so dick auftragen, daß von dem Grunde, dem Papiere, nichts mehr durchscheint, sonst vem Stande, dem Huptete, migts tieft birtysgentt, sonst wird man nie die Frische des Colorits erreichen, deren die Oelfarbe fähig ist; wer es aber vorzieht, mit transparenten Farben zu malen, der muß auf einen Grund von Oelfarbe malen, den man aus Wleiweiß mit etwas lichtem Dier vermischt oder wenig Roth guseten fann, doch hute man fich ja, daß der Grund nicht zu dunkel wird, die zugesetzten Farben follen eigentlich nur dazu dienen, das Blendende der weißen Farbe durch einen leichten Ton ju mildern. Ift das geleimte Papier mit Delfarbe möglichft gleichmäßig bestriechen, so nimmt man einen großen Dachspinsel und betupft den fo gefertigten Grund leicht, bis er gang gleich geworden ist, und läßt durauf das Papier an einem geeigsneten Orte trocknen. Das zu Grundirungen verwandte Bleiweiß wird ebenso angerieben, wie man es zum Anstreichen der Thuren und Fenster gebraucht. Wer sich sein Malerpapier auf diese Weise selbst bereitet, hat die volle Uebersgeugung, daß es gut und dauerhaft ist, was man von dem im Handel vorkommenden nicht immer sogen kann. Ich habe viele schöne Studien gesehen, die auf schlechtem Malspapier gemalt nach einem Jahre schon zerbröckelten, so daß sie ihrem Untergange blos durch Aufkleben auf Pappe ents aogen werden konnten. Man hatte zu diesem Papier schlechtes Maschinenpapier verwandt, mahrscheinlich mit Chlor gebleicht und vor dem Anstreichen auch nicht mit Leim bestrichen. Die auf solche Art grundirten Papiere kann man nöthigensfalls zusammenrollen und auch in Mappen ausbewahren.

Anweisung über Grundirung auf Pappe.

Man nimmt hierzu ftarke und gewalzte glatte Pappe, die mit Leim etwas getränkt wird. Der Leim muß frisch sein, dunn und heiß, womöglich kochend aufgetragen werden,

hierauf schleist man mit Bimstein alle Erhabenheiten weg, was eben durch das vorherige Leimen und durch Erhärten der Pappe sehr erleichtert wird, leimt dann noch einmat oder giebt der geglätteten Pappe einen Unstrich von Kreide und Leim, welcher aber ganz dunn aufgetragen werden muß, um die letzten Unebenheiten zu entsernen. Dieser Anstrich muß aber nochmals geschliffen werden. It die Pappe so vorbereitet, dann wird sie wie Mal-Papier mit Oelsarbe grundirt und muß dieselbe Zeit zum Trocknen haben; ein Anstrich auf der Rückseite mit Aspyaltlack schützt vor Feuchtigkeit.

Anweisung zur Grundirung auf Holz.

Man bedient sich hierzu alter Eichenbretter, die schon ber Witterung getrott haben, am besten der Böben von alten Fässern, alten Thürfüllungen z. Diese Bretter läßt man einen Centimeter start schneiden und auf der Rückseite durch ein paar eingelegte Leisten vor Werfen sichern. Alle Flächen, auf welchen man malen will, müssen nicht allein glatt gehobelt sein, sondern sollen mit Leinöl und Bimstein glatt geschliffen und darauf erst grundirt werden.

Anweisung zur Grundirung auf Leinwand.

Blendrahmen mit Keilen und darauf gefpannter Malerleinwand werden jett in allen größeren Städten fabrikmäßig und zu Preisen angesertigt, welche deren Herstellung in eigener Regie vollkommen überflüssig macht. Auch ungewöhnlich: Formate erhält man in solchen Etablissements auf Bestellung in der Regel zu Bedingungen geliefert, welche deren Bezug am Bortheilhaftesten erscheinen lassen. Was demnach in Nachstehenden über eigene Ansertigung gesagt ist, bezieht sich nur auf die Herstellung eines nicht gewöhnlichen Bedarses.

Wer nur kleine Bilber malt, worunter ich noch solche, die eine Größe von fünf bis sechs Fuß umfassen, verstehe, der sollte vorziehen, Rahmen und Leinwand fertig zu kaufen, denn tie Anfertigung derselben ist schwierig und zeitraubend; bei sehr großen Bildern aber und bei Copien nach alten

Meistern, bei welchen man auf der Bilosläche jeden Faden der Leinwand versolgen kann, ist es gut, wenn man sichsein Material selbst versertigt. Hierzu nimmt man graue, aber sehr dichte Leinwand (am besten sogenannten diagonal gewebten Köper), welchen man vorher annäßt und ohne die Nägel ansänglich ganz einzuschlagen, auf den Keilrahmen spannt. Nachdem die Leinwand auf dem Rahmen getrocknet ist, zieht man sie nochmals sest an, wobei sie sich gewöhnlich start ausdehnt, und giebt genau darauf Acht, daß alle Häden rechtwinklich und in gerader oder diagonaler Linie mit den Seiten des Rahmens bleiben, hierauf kann man alse Nägel gleich sest einschlagen, denn nnn wird die Leinwand straff bleiben. Die so aufgespannte Leinwand wird jetzt mit Rleister aus Roggenmehl angestrichen und nach dem Trocknen mit Bimstein alle Knoten von der Bildsläche abgeschliffen, was zu wiederholen rathsam ist, wenn der erste Versuch nicht vollsommen ausfallen sollte.

Ift die Leinwand hinlänglich geglättet, so trägt man einen Grund von Schlemmkreide, Leimwasser und etwas Honig auf; der Grund muß dünn sein und wird geschliffen, und so oft ausgetragen und abgeschliffen, dis keine Unregelsmäßigkeit mehr darin zu sehen ist; erst wenn man dieses Resultat erreichte, kann man ansangen darauf zu malen. Bei der Untermalung von solcher Leinwand legt man die Farben dünn an, so daß sie leicht fließen, wozu man etwas Leinöl zusett, was man gleich mit dem Pinsel ausnimmt, indem man denselben immer in ein damit gefülltes Näpschen eintaucht. Der Grund wird die Farbe fast augenblicklich einsaugen und dieselbe start einschlagen, man darf sich aber dadurch nicht abschrecken lassen, denn es ist dies ja nur eine erste Anlage und das schnelle Trocknen dieser Untermalung entschädigt sür schlechtes Aussehen derselben, — später wird mit einem so untermalten Bilde wie mit jedem anderen versahren.

Anweisung über Grundirung auf Metallbleche. Sier gilt baffelbe Berfahren wie auf Leinwand u. Solz-

#### Das Aufspannen von Malleinen auf dem Ceilrahmen.

Der Keilrahmen ift ein Rahmen von Tannenholz, beffen Ecten nach innen zu abgeschrägt oder abgerundet find, fo, daß die aufgespannte Leinwand hohl liegt, sonst würden sich Die Eden des Bolges bald burchbruden; an ben vier Eden muß er fo eingerichtet fein, daß er mit holzfeilen auseinander getrieben werden fann. Ein folder Rahmen muß aber von einem accuraten Tischler gearbeitet werden, denn ift er im Befüge nicht genau, wird er beim Auffpannen ber Leinwand windschief. Man befestigt auf diesem Rahmen erft die Leinmand auf allen vier Seiten in der Mitte mit einem Nagel, hierauf zieht man mit der Zange straff an und schlägt immer anziehend und von der Mitte ausgehend, rechts und links. alle vier Seiten abwechselnd in Boll großen Entfernungen Magel ein. Es ift gut, wenn man die Ragel nicht gang feft fchlägt, benn öftere fommt es vor, bag bie Leinwand nicht gleich glatt wird und man, um an einzelnen Stellen noch einmal anziehen zu können, Die Rägel wieder herausnehmen muß, wenn fie gleich bis an die Ropfe eingeschlagen find. Sat man feine Leinwand glatt aufgespannt, fo wird bas Ueberftebende bavon abgeschnitten, die Ecten umgebogen und mit je einem Magel befeftigt.

### Beachtenswerthes über Anfertigung von Beichnungen.

Mag man einen Gegenstond vilolich darstellen oder malen wollen, welcher es immer sei, so muß man eine sorgsfältige und richtige Aufzeichnung ansertigen, ehe man die Conturen der Zeichnung in Farbe setzen kann. Anfänger mögen oft die Zeit nicht erwarten, sie machen eine obersstächliche Aufzeichnung und bereiten sich hierdurch Schwierigsteiten, die sie oft nicht zu überwinden im Stande sind, denn das Corrigiren mit Farbe und Pinsel macht dem Meister schon Schwierigkeiten, geschweige denn Zenen. Ueberhaupt wird vorausgesetzt, daß jeder Schüser, ehe er fertig zu malen

beginnt, gründlich und tüchtig im Zeichnen ist und sich, mindestens ein bis zwei Jahre fleißig im Zeichnen mit Kohle, Blei oder Kreide geübt hat. Die erste Zeichnung wird geswöhnlich in Reißfohle angelegt, mit der man eben so schön zeichnen kann als mit Kreide; alle Dimensionen müssen hiermit erst richtig angegeben werden und bei Köpsen soll eine Aufzeichnung mit Kohle schon ganz ähnlich ausfallen, ehe man mit einem anderen Material die Zeichnung sigirt, d. h. jeden Umriß noch einmal überzeichnet.

Röpfe und Aufzeichnungen von menschlichen Figuren oder Thieren fixirt man am besten mit Rothstift, bei Landsschaften und Architecturen aber zieht man Feder und Tusche vor, die Feder muß dabei weich geschnitten und die Tusche schwarz sein, alle Striche macht man dabei etwas dick, so taß wenn man mit Farbe darüber weggehen muß, was überhaupt nicht zu vermeiden ist, worauf die Aufzeichnung durchscheint und nicht versoren geht, während dies mit Bleisstift leicht passiren kann. Tinte ist nicht rathsam anzuwenden, da sie erfahrungsgemäß nach Jahren durch die Farben schimmert, was bei Tuschzeichnung nicht der Fall ist.

## Die Art wie man eine Paletle für Untermalung von fleischtönen herrichtet.

Man drückt aus einer Blase oder worin jetzt meist die Farben verkaust werden, Zinnkapsel, etwas von jeder Farbe, die man zu brauchen glaubt, auf den Rand der Balette; die Quantität richtet sich nach der davon auf einmal zu verwendenden Masse, wobei man sich vor dem Zuviel zu hüten hat, weil manche Farben leicht trocknen und man doch so viel als nidglich mit frischen Farben malt. Gewöhnlich ist die Reihenfolge der Farben: das Weiß in die Mitte, rechts davon die gelben Farben, die hellsten dem Weiß zunächst, nach diesen kommen die grünen; links neben dem Weiß werden die rothen, dann die braumen, schwarzen und blauen Tone aufgesett.

Gleichzeitig kann man sich auch einer Glastafel bedienen, welche ca. 5 Linien stark ist, um darauf bestimmte Farbenstöne zu mischen. Ist die Mischung fertig, dann setzt man die Farben der Reihe nach auf die Holzpalette; man erspart hierdurch das öftere Reinigen der Palette, das von manchen Kunstmalern versäumt wird, aber unbedingt der Reinlichkeit und Zeitersparnis wegen zu empsehlen ist.

Reuerer Zeit sind indessen aus den Kunftfarbenfabriken alle im Gebrauche vorfommenden Körper- und Lasurfarben zu erhalten, so, daß es der früheren Methode, gewisse Tone sich auf dem Reibstein mit Läufer selbst zu erzeugen, jest

gar nicht mehr bedarf.

Wenn man mit dem Mischen der Farben auf der Glastafel fertig ist, so reinigt man dieselbe sogleich, wo nicht, so wische man die Rester mit etwas weichem Papier ab und lege das Glas nebst Läuser (Reibstein) in eine größere Schüssel mit Wasser, oder rühre etwas Seise in Flußwasser, so daß die Flüsssigkeit recht sett ist und gieße selbige auf die Glasplatte, worauf sich der Läuser (Reibstein) befindet. Damit wird die Delsarbe vor dem Festtrocknen gehütet und läßt sich in Folge dessen durch Abspülen am andern Tag oder nach 3 dis 4 Tagen, ohne dieselbe gesreinigt zu haben und ohne den üblichen Farben-Verlust zu erleiden, wieder im Gebrauche verwenden.

# Wie man feine Cübenfarben für Untermalung auf die Palette sehen muß.

Nachfolgendes diene nur als Beispiel, denn es ift selbstverständlich, daß jeder Künstler seine Palette mit etwas anderen Farben besetzt und eine andere Manier beim Wischen derselben anwendet, z. B. jeden Ton beim augenblicklichen Gebrauch desselben nicht mit den Spatel, sondern mit einem reinen Pinsel mischt und sofort auf dem Bilde verwendet; wie auch Einer die Farbentöne reich in einander vermalt

ber Andere sie frisch und fühn aufsett. — Von all diesem

bangt die besondere Manier des Rünftlere ab.

Es gehören zwölf verschiedene Farben dazu, wenn man z. B. einen Kopf von 5 Joll rhl. zu untermalen hat; man stelle die Farben in bestimmten Theilen, so daß jeder etwa die Größe einer kleinen Bohne hat; aus der weißen Tübe würde man 10 Theile gebrauchen, bei den Uebrigen als Fleischofer u. s. w. nur ein Theil; würde sich der Kopf in natürlicher Größe besinden, so muß man dreimal mehr an Farben-Theilen nehmen, diese ist unbedingt nöthig. Um aber nicht in Berlegenheit einer Farbenmischung zu kommen, setze man gleich anfänglich 5—6 Fleischsarbenmischungen und ebenso viel Halbschattentöne auf der Palette neben einander.

Man setze also auf die Palette vorerst:

| 1.  | Weiß             | 10 | Theile, |
|-----|------------------|----|---------|
| 2.  | Neapelgelb       | 2  | ,,      |
|     | gelben Ofer      | 6  | "       |
| 4.  | Indischgelb      | 0  | ,,      |
| 5.  | dunklen Ofer     | 3  | "       |
|     | hellrothen Ofer  | 4  | ,,      |
|     | dunkel Braunroth | 4  | "       |
| 8.  | Zinnober         | 1  | ,,      |
| 9.  | Berlinerblau     | 1  | "       |
| 10. | Indigo           | 0  | ,,      |
| 11. | Ultramarin       | 0  | ,,      |
| 12. | <b>Arapplact</b> | 0  | "       |

und lege die Farben, welche recht paftös (bick) gerieben, nach ber Reihenfolge, die helleren Farben (Lichtfarben) neben einander, die bräunlichen und rothen ebenfalls neben einander in kleine Häuschen, in der Form einer aufrecht stehenden Bohne, dann erhalten sich dieselben besser weich.

Belle Rofenfleischfarbentone in erfter Reihe.

- 1. reiner Zinnober.
- 2. Zinnober und Weiß gleiche Theile.
- 3. Zinnober mit 5 Theilen Weiß.

Beim Untermalen dienen diese Farbentone für Wangen und Lippen, für Männerteint ist die zweite Mischung zu emspfehlen.

Belle Gleischfarbentone in zweiter Reihe.

- 1. Hellrother Ofer halb mit Weiß untermischt,
- 2. denfelben mit mehr Beig untermischt,

3. reiner hellrother Ofer.

Diese drei Mischfarben dienen für wärmere röthliche Farbentone.

Fleischfarbentone in britter Reihe.

- 1. Lichter und hellrother Ofer in gleichen Theilen.
- 2. Diese Mifchung in Rr. 1 mit halb Weiß.
- 3. Etwas von diefer Mifchung mit mehr Weiß.

Diese Farbentone dienen zur Untermalung der Lokal= tone für schonere lichtere Fleischpartien.

Gelbliche Fleischfarbentone in vierter Reihe.

- 1. Hellgelber Ofer zu 2 Theilen und hellrother zu 1 Theil.
- 2. Diefer Mifdung halb fo viel Weiß zugemifcht.

3. Diefer Mifchung mehr Weiß zugemischt.

Für Frauen- und Kinderteint läßt man den rothen Ofer größtentheils fehlen und verwendet dafür rothen Zinnober und statt hellen Ofer wendet man Neapelgelb an.

Schattentone in Blauschwarz zur gleichzeitigen Berwendung.

Lichte: Weiß mit Ultramarin, lichten Ofer und Krapplack. Dunkel Weiß mit Indigo, dunkel Ofer und Krapplack. Die neuere Malerei verwendet zweierlei Schwarz. Kernsichwarz, kalt, d. i. Blauschwarz für Lüfte zc. Beinschwarz, warm, d. i. Braunschwarz für Portraits, Oraperien zc.

Fleischfarbentone in fünfter Reihe.

- 1. Graublaue Mischung mit reinem Zinnober.
- 2. Diefelbe Mifchung, die Balfte Weiß beigemischt.
- 3. Dieselbe Mijchung mit viel Weiß gemischt.

Diefe violetten Farbentone find für Lippenhöhlungen und Tiefungen.

Fleischfarbentone in fechster Reihe.

1. Der britte Theil der oberen graublauen Mischung mit 1 Theil Helloter untermischt.

2. Diefelbe Mifchung, die Balfte Beig beigemifcht.

3. Diefelbe Mifchung, mit viel Beiß gemifcht.

Das Roth wolle man vorherrschend in den Mischungen wirken laffen.

Fleischfarbentone in fiebenter Reihe.

1. Etwas Farbe aus ber dritten Reihe, hellrother und hellgelber Ofer mit 3 Theilen Ultramarin untermengt.

2. Diefelbe Mifchung, halb mit Beig verfett.

3. Diefelbe Mischung, mit viel Beiß versett.

Diese Farbentone sind Halbfleischfarbentone, welche weniger grauviolett sind.

Fleifchfarbentone in achter Reihe.

1. Etwas Farbe aus ber vierten Reihe mit dem vierten Theil Graublau untermengt und hellgelber Ofer und halb hellrother Ofer zusammen untermengt.

2. Dieselbe Mifchung, halb mit Weiß verfett.

3. Diefelbe Mifchung, mit viel Weiß verfett.

Diese Farbentone scheinen wenig grünlich, das Roth ist nicht mehr vorherrschend.

Fleischfarbentöne in neunter Reihe.

1. Ein Theil Graublau und ein viertel Beiß.

2. Diefelbe Mifchung, mit Weiß verfett.

3. Diefelbe Mifchung, mit bedeutend mehr Beiß verfett.

Diefe Farbentone scheinen als Uebergangstone etwas grünlichviolett.

Bleischfarbentone in zehnter Reihe.

1. Hellgelber Ofer mit Graublau und ganz wenig Zinnober.

2. Dieselbe Mischung, halb mit Weiß untermischt.

3. Diefelbe Difchung, mit viel Beig untermifcht.

Diese Farbentone scheinen grau-grunlich mit der Lokals farbe untermengt, deshalb setzt man etwas Roth hinzu.

Fleischfarbentone in elfter Reihe.

1. Zwei gleiche Theile hellgelber Ofer und Graublau und ein kleines Quantum rothen Ofer.

2. Die obere Farbe mit etwas Neapelgelb und einem

größeren Theil Hellofer beigemischt.

3. Diefelbe obere Farbe mit einem größeren Theil gelben Ofer beigemischt,

fie bienen für geringere Schattenpartieen.

Fleischfarbentone in zwölfter Reihe.

1. Die graublaue Mischung nächst der vierten Mischung, dazu drei Theile Neapelgelb und drei Theile Ofer hellroth beigemengt.

2. Die obere angemengte Farbe mit e:mas Reapelgelb

und etwas Braunroth vermischt.

3. Diefer vorhergehenden Mischung noch mehr Neapel= gelb beigemischt für leichtere Partieen.

Solche Farbentone eignen sich als Reflexfarben in

Schattenpartien.

Diese viel erforderlichen Farbentone kann man immer noch miteinander verändern, wie es die Natur verlangt, denn größtentheils werden solche nicht rein gebraucht, ohne andere beizumengen.

Es ist auch noch erwähnenswerth, daß Mumie, Asphalt, Ban Dyf und Kasselerbraun, sowie Terra de Siena für Untermalungen ohne Weiß mit beizumengen, als reine Unter-

malung anwendbar find.

Es werden unter anderen auch die oben erwähnten Farben gleichfalls an braunen Haaren, wie an Baumstämmen, Felsen und andern mehr, sobald dieselben in dem Vordergrund des Bildes erscheinen, verwendet.

#### Eine andere Farbensehung der Palette zum Malen eines Studienkopfes.

Weiß in ber Mitte, helles Cabmium, lichter Oder, Steinoder, gebr. dunkler Oder, Asphalt, Beinschwarz.

Nach links neben weiß rother Zinnober, gebr. lichter Ocker, Laque Robert 7, Bandyfroth, Pigment, Bermanentsgrün, vert emercant, blaugrünes Oxyd, hell und dunkel, Elfenbeinschwarz.

#### Einiges über die Ciefen bei der Untermalung mit gemischtem Rothbraun und Sasselerbraun.

Wo die Malerei am unfertigsten, d. h. am geringsten modellirt erscheint, bringt man die richtigen Tiefen an, als bei Nasenlöchern, Mundwinkeln und Lippen, schwarze Farbe ist in den Tiesen nicht natürlich, sondern nur für tas wenig geübte Auge scheindar vorhanden. Dagegen nehme man Pigment oder laque Robert mit gebr. dunklem Ocker gemischt. Außer der Augenpupille ist im Portrait nichts schwarz, überall muß, wie in der Natur, Farbe vorhanden sein.

Man bemuhe fich alle Grenzen mit den Fletschfarben= tonen fanft und schmelzend zu vereinigen, d. h. leicht in

einander zu vermalen.

Die Farben trage man alle in gemäßigter Stärke auf, sollten beim Untermalen einige Partien zu stark ausgefallen sein, dann schabe man dieselben wenn sie trocken sind besser ab, dafern man eine seinere Malerei erztelen will. Die die Farben gut trocken sind, ersennt man daran, wenn man mit dem Fingernagel darauf schabt und sich kein Farbenhäutchen davon löst, nur in staubähnlicher Art darf es sich zeigen; Trockenfirniß kann man nur bei Farben anwenden, welche sehr schwer trocknen.

Dunkle Farben wie: Mumie, Kasselerbraun, Asphalt, Zinnober und Lacksarben trocknen im Winter schwer, wenn man biefelben nicht mit ein wenig Trockenfirniß versetzt.

Im Sommer bei warmer Witterung, vollem Licht und warmer Luft trocknet das Delbild in einem Zeitraum von drei Tagen vollständig, dagegen im Winter bei feuchter Luft, sind öfters Wochen erforderlich.

### Dortheile bei der Anlage jur Untermalung.

Da man, fo lange noch ein Theil ber Bilbfläche nicht mit ber barauf anzubringenden Farbe bedect ift, nie die Wirkung der bereits aufgetragenen Farbe beurtheilen tann, fo ift es nöibig, querft eine sogenannte Untermalung gu haben, auf der nian dann fein Bild vollenden tann. Rur tuchtige Braftifer verfteben es nag in nag ein Bild fertig ju machen, und auch für diefe giebt es hierin Befchrantungen, befonders bei größeren Bilbern. Dem Anfänger in der Dtalerei fann ich für die Untermalung teinen befferen Rath geben, als er bemühe fich fo viel ale möglich von Anfang an fo zu malen, als ob er bas Bild gleich fertig bringen wollte, nur male er fo hell ale ihm möglich ift, und vermeibe dabei alle gu hart neben einander stehenden Umriffe. Bei Röpfen ift es gerathen, wenn man bei der Untermalung die Tone recht in einander vertreibt, fo daß jeder Farbenton in den andern übergeht: etwas Räberes hierüber wird noch fväter gefagt merben.

Auch ist es eine gute Manier die beste Wirkung zu erzielen, wenn man die tiefsten Schatten, wie Haare, Augenshöhlen, Mundwinkel u. s. w. zuerst malt, dann als Contrast die hellsten Lichter aufsetzt und zuletzt die vermittelnden Halbstone malt.

#### Der Unterschied zwischen Deck- oder körper- und Casurfarbe.

Hauptsächlich in ber Technit ber Delmalerei unterscheibet man Deck- und Lasurfarbe. Erstere bebeckt beim Auftragen

burch förperlichen Gehalt, also durch Undurchsichtbarkeit, die ihr angewiesene Grundsläche so selbstständig, daß vom Grundstone nichts hindurch zu schimmern vermag. Im Gegensathierzu stehen die Lasursarben, die, außer im tiesen Schatten angewendet, keine selbstständige Behandlung vertragen, sondern mit deren Hüsse bereits in Decksarbe ausgesührte Malerei d. i. transparentdurchsichtig übermalt wird. Die hauptsächlichsten Lasursarben sind: alle Krapplacke (Garangine), Kobaltblau und Indischgelb. Im Allgemeinen kann der Grundsaunter Bezugnahme auf die technische Behandlung in der Delmalerei gesten: daß Lichtstellen pastös d. h. dick, Schattenstellen, um sie klar zu erhalten, möglichst farbendunn gehalten werden müssen.

#### Ueber die Wirkungen des Cafirens.

Es giebt sehr viele Farbentöne, die man mit beckenden Farben nicht erreichen kann, namentlich wo es darauf anstommt, eine bedeutende Tiefe des Tons zu erreichen, oder wenn man durchsichtige Gegenstände malen will, und für diese bedient man sich der Lasursarben. Die Untermalung muß an solchen Stellen, wo man sich der Lasuren bedienen will, einen stumpfen und bei weitem helleren Ton haben, als wenn man deckend, oder wie sich der Waler ausdrückt, pasiös malen will, weil die Lasursarben eine ähnliche Wirkung haben wie die Tuschsarben in der Wassermalerei. Die Lasursarben wirken immer brillanter, leuchtender als die pastösen, aber sie sind, weil ihnen alle Lusttöne mangeln, in ihrer Answendung zu beschränken, in tiesen Schattenpartien aber bringen sie eine Wirkung hervor, die durch nichts Anderes zu erzeichen ist.

# Belehrung über die Wirkungen des Lichts, der Schatten und Reflexe.

Alle Gegenstände, die man feben fann, sind vom Lichte beleuchtet; da mo daffelbe am ftartften auffällt, ift bas höchfte Licht, ba mo bas wenigste hinkommt, an ber bem auffallenden Lichte entgegengesetten Seite, ber tieffte Schatten; Die Uebergänge vom Lichte in den Schatten nennt man Salbtone. Be heller bas Licht, umso tiefer der Schatten. Dort an jenen Stellen, wo wir die ftarffte Beleuchtung finden, werden immer auch die dunkelften Schlagschatten porhanden fein. Weiß und Schwarz giebt es in ber Ratur absolut nicht; fo hat z. B. ein von der Sonne beleuchtetes frisches Schneefeld noch bedeutende Farbung. Wenn zwei vom Lichte beleuchtete Gegenftande hinter einander fteben, fo muß von dem hinteren immer ein Theil der guruckgeworfenen Lichtstrahlen bazu beitragen, die Schattenpartien bes porberen au erleuchten, und diese Beleuchtung nennt man Reffer. Die Stärfe bes Refleres richtet fich barnach, in welcher Ent= fernung zwei Begenftande von einander fteben, wie viel Licht fie auffaugen ober wieviel fie bavon burchlaffen; g. B. merben zwei Glafer beinahe gar feinen Reflex auf einauder ausüben. wenigstens für unfer Auge feinen sichtbaren; eben fo verhalt es fich mit intenfiv bunteln Farbstoffen, Die zu viel Licht einsaugen, um einen ben menschlichen Augen fichtbaren Refler zu geben. Wenn man sich einen Körper benkt, ber so isolirt baftanbe, bag er gar keinen Reflex erhalten konnte, fo muften feine Schattenpartien entschieden ichwarz fein; ba Dies aber in Wirklichkeit nicht stattfindet und noch fehr ent= fernte Begenftande einen Refler geben, fo ift es auch unmöglich, daß ein schwarzer Schatten überhaupt vorkommen fann. -- Leider ift aber ber Maler mit feinen Mitteln fehr beschränkt, und namentlich fehlt ihm ein Material, womit er das Licht darstellen kann, wozu er fich des Weiß und Gelb bedient; er ist also darauf angewiesen, diesen Farben durch eine gröftmöglichste Intenfivität feiner Schatten eine bem Lichte möglichste Unnäherung zu verschaffen. Außer bem bier angeführten Reflere findet noch ein anderer Refler auf alle

Gegenstände statt: ber bes Himmels ober ber Luft; je reiner und blauer biese ist, um so blauer wird auch ber von ihr geworfene Reflex sein und umgekehrt, je trüber besto grauer; man nennt diese Restere Luftione. Das reinste Licht wäre farblos, da aber felbft das Sonnenlicht schon durch die unsere Erbe umgebende Luftschicht verandert wird, fo find auch die Sonnenftrahlen nicht farblos, fondern haben, je nach ihrer Intenfivität, eine gelbere Farbe, 3. B. bei der Morgensonne, mas bis ins Rothe übergeben kann, wie bei der Abendsonne. Dieselbe Abstufung findet bei dem fünftlichen Lichte ftatt, man vergleiche electrisches Licht, bann eine Gasflamme mit bem Lichte einer Rerze und diese mit einer brennenden Bechfactel. Je weniger intenfiv die auf ben zu malenden Gegenstand auffallenden Lichtstrahlen find, besto angenehmer ift ihre Wirkung für bas Muge, fie mirfen gleichsam ermarmend auf dasselbe und man hat deshalb auch alle Farbentone, die fich in ihrer Wirkung biefen Lichtstrahlen annähern, marine genannt; mahrend man alle dagegen anftreitenden, weißen oder blaueu, kalt nennt. Alle von warmen Farben herrührenden Reflege find wieder warm und so umgekehrt wie die von der Luft herrührenden Reflexe kalt find. Da nun die Letzteren nur auf den Stellen, wo das Licht anfängt seine Wirkung zu verlieren, zur Geltung fommen können, fo find auch alle Uebergange aus bem Lichte in ben Schatten falt, und gwar um fo falter, je falter ber Lofalton oder die dem Gegenstande eigenthümliche Farbe ift. - Das Licht ift also unbedingt immer warm, die Ucbergange jum Schatten und alle sonstigen Luftreflere und Spiegelungen falt und Die Schatten mit ihren Reflegen wieder warm. Wer diefe Anweifung richtig gebraucht, kann malen, und zwar wird er ein um fo naturgetreuerer Colorift fein, je vernünftiger er von diefer Theorie in der Praxis Unwendung machen fann; namentlich ift es von bedeutender Wichtigfeit in Bezug auf die Wirfung von Gemalben, wenn man einen weisen Gebrauch von Reflegen in ben Schatten zu machen weiß, benn fo icon auch eine gewiffe Correspondenz ber einzelnen Farbentone mit einanter ift und namentlich zur Harmonie in einem Bilbe viel beiträgt, so wird es manchmal Doch nöthig, dem zu ftarken Uebergehen eines Farbentones

in einen anderen durch einen geschickt angenommenen oder wiedergegebenen Reflex vorzubeugen. Wer nach der Natur malt wird es oft nöthig finden Reflexe nachzuahmen, indem auf fünstlichem Wege hellgesärbte Gegenstände in die Nähe des Modells gebracht werden.

#### Einiges über die Derhältniffe der farbentone untereinander.

Die Wirkung der Farben in der Malerei auf einsander, ist nicht blos eine optische, sondern auch eine chemische, weil es chemische Körper sind; in der optischen Farbenlehre giebt z. B. Gelb und Schwarz Braun, in der Praxis des Malers verhält es sich aber anders hier giebt eine Mischung beider Farben in vielen Fällen schmutziges Grün. In frühern Büchern über Malerei wird g wöhnlich gelehrt, wie man Fleisch, Bäume, Felsen, Kleider malen soll. Die Unhaltbarkeit dieser Lehre liegt auf der Hand; man stelle einmal hundert Menschen, Bäume z. neben einander und vergleiche wie viele davon eine Farbe haben, so wird man einsehen, daß mit einer solchen Anweisung nichts Praktisches gethan ist, deshalb glaube ich, daß der hier von mir eingeschlagene Weg besser ist und fürzer zum Ziele sührt. Wenn wir alle von mir nachstehend aufgeführten Farben prüsen, so wird ihre Wirfung und Eigenschaft ungefähr solgende sein:

Eremniter Weiß ist im Gegensatzu Zink oder Lasurweiß eine Farbe, die immer deckt, sie hat in ihren Mischungen mit anderen Farken die Eigenthümlichkeit, daß sie die Wirkung einer Lasur aushebt, dasselbe gilt von allen andern deckenden Farben. Will man daher in Berbindung mit Weiß lasiren, so bedarf man der Anwendung von Zinkweiß. Weiß ohne Beimischung von gelben Farbentönen giebt in Verbindung mit anderen Farben immer einen kalten Ton, mit allen gelben Farben gemischt dient es dazu, letztere lichter zu machen; mit Krapplack und Zinnober gemischt, giebt es einen rosigen Ton, mit lichtem gebrannten Oker einen fleischrothen, und mit caput wortum einen stumpf

violetten. Mit braunen Farben ist seine Wirkung bei jeder einzelnen verschieden, mit Casseler Braun stumpf violettbraun, mit Usphalt braungrau und mit gebrannter Terra di Siena ein rother Farbenton, mit Bandytbraun und braunem Lack giebt es einen violetten und mit Mumie einen asphaltsähnlichen Ton.

Mit allen grünen und blauen Farben gemischt dient Weiß dazu, auch diese aufzuhellen, giebt aber immer kalte Farbentöne, in Bildern, die durchgängig einen sehr warmen Ton haben, wie z. B. in Rembrand's Bildern kann man Neapelgelb statt Weiß anwenden und nur bei den blauen Farben bedient man sich im höchsten Licht des jaune brillante. Mit Schwarz giebt Weiß Grau, und zwar mit Neutralsichwarz ein so schönes Blaugrau, daß man es in manchen Fällen statt Blau annenden kann. Weiß mit Bandykroth und Permanentgrün oder vert emercant leicht gemischt, giebt auch ein seines Grau zu weichen Fleischönen zu benutzen. Außer dem Weiß theilen sich alle anderen Farben in lasirende und deckende Farben, z. B. sind bei Gelb die Okersarben, Neapelgelb, Cadmium, die Cromgelbe und Jaune de Naples, sowie Terra di Siena, beckende, gelber Lack und Indischgelb Lasursarben.

Chronigelb vermeide man, da es fehr nachdunkelt.

Bei Roth find: Zinnober, gebrannter Ofer und Caput mortum deckende, und die Lackfarben Lasurfarben.

Die grunen Farben beden mit Ausnahme von grunem Lad und gruner Erde alle.

Bon den blauen sind Berliner und Ultramarin deckend und Kobalt lafirend,

Bon schwarzen beckt Kern- und Neutralschwarz, Bein-

fcmarz giebt einen braunschwarzen Lasurton.

Der gelben Farbe bedient man sich in allen Fällen, wo eine bedeutende Lichtwirfung erzielt werden soll, so daß z. B. beim Malen von weißer Wäsche und anderen Gegenständen, die eine entschiedene weiße Farbe haben, das höchste Licht durch Weiß mit Zusat von etwas Gelb gebildet wird. Um sich das hier Gesagte durch Praxis klar zu machen, wird es gut sein, wenn der Anfänger ein Stück Maler-

leinwand ober anderes taugliches Material nimmt und sich durch die hier aufgeführten Mischungen davon selbst übersteugt. Daß es noch tausenderlei andere Zusammensetzungen von Farben giebt, als die hier aufgeführten, versteht sich von selbst, indessen sind ihre Wirfungen nicht so überraschend, und bei einiger Uebung wird man von selbst damit befannt.

#### Die Aufmerksamkeit beim Untermalen.

Jedes Bild, fei es nun Portrait oder Landschaft zc., foll, wenn der Schaffende nicht grima vista arbeiten will, mas bei Beubten auch häufig geschieht, angelegt ober untermalt (impaftirt), ausgearbeitet, bann übermalt und in einzelnen Bartieen verbeffert und nochmals überarbeitet und retouchirt merden. Es giebt, wie erwähnt, Fälle und Umftande, wo ein Bild mit nur einmaligem Farbenauftrag vollendet mird, und mir befiten bergleichen fehr werthvolle Stücke großer Meifter, es bedarf aber auch dazu eben folcher und ungemeiner Bekanntichaft mit den Farben, um gleich zum ersten Male nicht nur den richtigen Ton zu treffen. jondern auch die einzelnen Details nicht zu vernachläffigen, welche fonft nur bei der lebermalung Berücksichtigung finden. Ginem Unfanger wird bies nicht leicht gelingen; er fertige alfo nach ber folgenden Unleitung feine Untermalung und laffe fich nicht irre machen, wenn fie auch bedeutend von bem Originale abweicht; bei nachheriger Uebermalung bleiben ihm noch Sulfemittel genug zur Erreichung ber beabsichtigten Wirkung und bem Nahekommen der Borlage.

Nach Vollendung der Zeichnung, besonders wenn diefelbe mit schwarzer Kreide oder besser durch Kohle angesertigt
wurde, ist es nöthig, die Contur mit Farbe zu übergehen. Man nimust dazu Braun, z. B. Asphalt und einen seinen Haarpinsel mit guter Spitze, den man vorher in Del taucht, um die Farbe flüssig zu machen, und sührt den Pinsel leicht über die Anlage hinweg; in den Lichtstellen lasse man dere Strich möglichst sein erscheinen, in den Schattenstellen gebe man dem Pinsel mehr Nachdruck und besolge hierbei übershaupt die Regeln, nach welchen wir die Contour eines Cartons auf Papier zeichnen würden.

Alsbann geht man zum Mischen der Farben über. Sier gilt es für den Anfänger Bersuche zu mochen, denn bestimmte Regeln lassen sich schwer dazu aufstellen. Wohl sindet man in Handdüchern die verschiedensten Tonleitern und daß sie alle die Töne euthalten, welche nur irgend vorsommen können, ist unzweiselhaft; wird aber, frage ich, unter etlichen vierzig Farbentöuen, die dem Anfänger für die Untermalung angegeben werden, und unter noch mehreren sür die Uebermalung derselbe nicht Mißgriffe machen? Abgesehn davon, daß er zur Aufstellung einer solchen Palette sast eben so viel Zeit uls zur wirklichen Arbeit brauchen wird. Wir rathen deshalb nicht, diesen mühsamen Weg einzuschlagen und und sind der Meinung, daß der Anfänger weit seichter und sicherer zum Ziele gelangt, indem er sich nur fünf die sechs der verschiedenen Haupttinten gleich auf der Palette mischt; im Bersolg des Malens, wenn er anders ausmerksam arbeitet, wird sein Gesühl ihm schan sagen, wie er diese durch Zusat von entsprechenden Farben zu modisciren habe.

Die erste Mischung ist die der Lokaltinte; so nennt man nämlich die Farbe jeglichen Gegenstandes, welche ihm eigensthümlich ist und zwischen den Schatten und Lichtern die Mitte hält. Es kann also von der Lokaltinte des Fleisches, eines Gewandes u. s. w. geredet werden. Die Lokaltinte ist in der Figurenmalerei bei dem Fleische verschieden und richtet sich nach dem Geschlecht und Alter der Person, welche man malen will; bei Kindern und Frauen ist sie zurter nnd reiner und besteht aus Weiß, sehr wenig Zinnober, Krapplack und lichtem Ofer bei Männern und Greisen ist sie dunkler und vertritt bei ihnen die Stelle des Zinnobersost nur der hellrothe Ofer, auch wohl der dunkle Ofer mit oder ohne Zinnober u. s. s. In dem Vilde, welches unsvorschwebt ("ein alter Kopf mit markirten Zügen, wenig Kopshaar, aber starkem, weißen Barte") besteht sie aus Weiß.

Binnober lichtem und wenig dunklem Ofer. Durch Bufat von Weiß und Neapelgelb auch jaune brillante erhält man die Uebergänge zu den Lichtern, durch weitere Bermehrung von Weiß und hellen Cadmium diese felbst. Durch Zusatz von Indigo (zu der Lokaltinte) erhält man die Uebergänge ju den Schatten; diefer Tinte gebrannten dunflen Ofer jugefett, giebt die Schatten; ju den ftartften oder Schlagichatten (um die Augen, an der Schattenseite der Nase 2c.) nimmt man zu der zulett genannten Tinte noch mehr gebraunten Ofer, auch wohl hierzu noch ein wenig Golboker nach Umftanden auch Usphalt und Mumie ober gebrannte Terra di Siena und Laque Robert. Dieje Farbentone genügen vorläufig. Dabei ist aber zu bemerken, daß man sich wohl hüten muß, die Tiefe der Farbentone, besonders in ben Schatten, genau benen bes Originals, nachbilben gu wollen; im Gegentheile suche man feine Untermalung ftets etwas leichter im Ton zu halten, ba eines Theils anzunehmen ift, daß die Farben des Originals nachgedunkelt haben, und andern Theils die Erreichung der tiefen Tone Uebermalung vorbehalten werden muß, worauf wir später zuruckfommen werden. Der erfte Bunkt, daß nämlich die Farben des Originals nachgedunkelt haben werden, wird fich leider nur zu oft bestätigen und wird man, wenn man lange im Befit feiner Bilber bleibt, Diefe Erfahrung an Diesen felbst zu machen Belegenheit haben. Go finden wir bei alten, febr wertsvollen Gemälden oft ichwarze Sinter= gründe; der Anfänger wolle fich aber badurch nie verleiten laffen, feine hintergrunde auch fcmarz zu malen; denn die alten Gemalbe haben bergleichen ursprünglich nie gehabt; fie werden ber Natur entsprechend farbig gewesen fein. Gin schwarzer hintergrund wird sehr oft die Birkung hervor-bringen, als wollte das Portrait sich in ihn zuruckziehen, während er doch gerade die entgegengesette Wirkung hervor= bringen foll, nämlich die, als scheine bas Bilo aus ihm herauszutreten.

Die Farbentone, welche wir durch die eben angegebenen Mischungen erhalten haben, setzt man auf der Palette unter die erste Reihe, welche die reinen Farben enthält, und bildet

ouf diese Weise zwei Reihen, ober nach Bedürsniß noch mehrere, nimmt einen mittelmäßigen Borstenpinsel und trägt gleich das höchste Licht der Stirne auf. — Wenn wir vorher riethen, die Untermalung etwas höher im Ton zu halten, so gilt dies allerdings in Bezug auf die Schatten; gerade das Gegentheil aber findet bei den höheren Lichtern statt, sie müssen stets gedämpster als im Original erscheinen, selbst noch bei der Uebermalung, indem man sich stets vorbehält, sie durch letzte nachträgliche Retouchen mehr

und mehr zu erhöhen.

Alle Farbe barf weder ju ftark noch zu fchwach fein, fondern foll fich leicht verarbeiten laffen, auch nehme man den Pinsel nicht zu voll und impastire überhaupt nicht zu stark, da man sonst leicht die Herrschaft über das Colorit verlieren würde. Den helleren Fleischtinten setze man nur gereinigtes kalt gepreßtes Lein-Del zu. Sind die Lichter der Stirne, des Backenknochens, der Nase 2c. aufgetragen, so legen wir ihnen zur Seite die nächste dunklere Tinte an, gehen dann zum Lokaltone über und von ihm wieder zu den Halbtinten des Schattens 2c. Wir segen also die verschledenen Tinten neben einander, ohne auf ihre Verbindung vorerst Rudficht zu nehmen: es ift bies nämlich bas einzige Mittel, einen reinen Fleischton zu erhalten, und nicht nur bei ber Carnation gilt Diefe Regel, fie gilt im Gegentheil von Allem: man mag malen, mas man wolle, ftets muß man bie Berfchwelzung der Farben auf bem fpatern, unten angegebenen Wege zu erreichen suchen, nicht aber fie gleich anfangs mit einander verbinden wollen. Wan glaube ja nicht, und jeder Anfänger wird in diefem Falle fein, daß damit ein Beitverluft verbunden sei, im Gegentheil, wollte er unserer Anleitung nicht folgen, murbe er mindestens die doppelte Zeit gebrauchen und sich und feine Farben auf eine unnöthige Weise martern, ganz abgesehen davon, daß ce ihm nicht möglich märe, ein reines Colorit zu erreichen. — Man überlaffe sich also ganz unferer Führung, und wenn auch erst später, wird man einsehen, daß wir zum Richtigen gerathen haben.

Finden wir mahrend des Anreihens ber Farbentone,

daß uns noch die eine oder andere, Uebergänge bilbende Tinte fehlt, so erhalten wir sie sehr leicht durch neue Mischungen mittelst der Pinselspitze. Daß man nicht einen Vinsel mit allen vorkommenden Tinten anfüllen darf, sondern deren mehrere und von verschiedener Größe in Gebrauch nehmen, auch den einen oder andern bei öfterem Wechsel ver Farben reinigen muß, versteht sich von selbst.

Zwei kleine und zwei mittlere Borftenpinfel und eben so viele Haarpinfel genügen zur ersten Anlage eines Portraits. Hintergrund und Draperie werden mit größeren Borften-

pinfeln angelegt.

Fahren wir in der oben angegebenen Weise fort, so vollenden wir nach und nach, indem wir zuletzt zu den tiestlen Schatten gelangen, den Kopf. Die Haure, wenigstens theilweise, und da wo sie mit dem Fleische in Berdindung stehen, müssen gleich mit bearbeitet werden, ebenso der Bart und die Wäsche, welche das Fleisch unmittelbar berührt. Alle diese Gegenstände dürsen nicht schroff von einander sich abscheiden, sondern sollen durch vermittelnde Tinten sanft in einander übergehen und deshald zusammen angelegt werden, ebenso ist es gut, den Hintergrund gleich mit zu malen, und auch ihm widme man hinreichende Ausmerksamkeit, denn ist er schlecht gewählt, dann wird er das Biso verunstalten. Sehr gut ist es immer, wenn wan die Untermalung des ganzen Bisdes sogleich beendigt indeß kann man auch größere Partien der Bekleidung, des Hintergrundes 2c. zurücklassen, muß aber dann darauf sehen, daß die Farben gegen seer bleibende Stellen des Gemäldes hin verschwinden.

Der Anfänger, hat er zum ersten Male Pinsel und Palette in der Hand, wird sich etwas beklommen fühlen und zaghaft an die Arbeit gehen; diese Aengstlichseit schwindet aber mehr und mehr bei dem Wachsen der Arbeit, jedoch versallen manche in den Fehler der Uebereilung; sie verderben ihre Arkeit, die anfangs sichr befriedigend ausstel, indem sie sich beeilen, solche schwell zu beendigen. Sie wählen nicht mehr sorgfaltig ihre Farben, machen Fehler, die sie durch unpassende Mittel zu verbessern sich bemühen, verlieren die

Lust und wersen endlich unmuthig den Pinsel von sich. — Das ist aber nicht der Weg, um Fertigkeit zu erlangen; man suche im Gegentheil seine Ruhe dis zum letten Augen-blick zu dehaupten und lasse sich nicht von eimem vermeint-lichen guten Gelingen zu thörichter Hast verleiten: wir werden bei aller Vorsicht und Ueberlegung noch Fehler genug begehen und sollten wir sie auch während der Arbeit nicht bemerken, so werden sie uns doch später desto sicherer ins Auge sallen. Bemerken wir während der Arbeit einen Fehler, der meist in der Wahl einer salschen Tinte besteht, so lassen wir ihn und versuchen nicht momentan zu verbessern; bei der Lebermalung ist dies eine Kleinigseit, während, wollen wir sogleich corrigiren, wir ihn möglicherweise noch größer machen würden.

Alle Farben bei der Untermalung trage man nicht zu ftark auf, boch ebensowenig zu bunn; als Hauptregel gilt, daß man Lichter ftarter impaftiren muß, als Schatten — jedenfalls muß aber der Untergrund unter der Farbe völlig verschwinden. Mit Ausnahme des Gesichts, der Hände 2c., oder überhaupt aller Fleischtheile, welche gleich von Anfang an die forgfältigste Behandlung erfordern, werden alle übrigen Theise des Gemäldes, z. B. das Gewand, der Bart, die Kopfhaare u. s. w. nur in den größeren Particen mit Rücksicht auf Licht und Schatten untermalt. Wo die Haare sich mit dem Fleische verbinden, bemühe man sich ja, einen Uebergang herzustellen, so wie überhaupt alle scharfen Grenzen vernieden werden müssen. Dies gilt in Betreff ber Carnation, besonders von den Augenlidern und Wimpern, der Nase 2c. Alle diese Theile sollen weich gehalten werden, d. h. fie durfen nicht scharf hervortreten. Was das Auge betrifft, so fpart man es bis pervortreten. Was das Auge betrifft, so spart man es die zuletzt auf; das Weiße male man nie zu weiß, sondern verwende dazu nur eine helle Fleischtinte, welche man mit etwas Blaugrau abdämpft. Jede der Pupillen muß rund gehalten werden und darf sich gleichfalls nicht schroff abstondern. Die Thränendrüse im Augenwinkel bilde man mit einer lebhasten Fleischtinte nach, deren Hauptbestandtheil Zinnober ist, halte sich dabei streng an die Natur und nicht zu roth, weil fonst das Auge ein entzündetes Aussehen bekommt.

hat man nun, gleichsam in Farben-Mosait, fein Bild vollendet, untermalt und find die Tone richtig gewählt, fo muß es in einiger Entfernung icon ben Ginbrud auf bas Auge machen, als wären diese mit einander verschmolzen: um nun aber auch in größerer Nahe bies zu erreichen, foll es wirklich geschehen. Diese Arbeit ift fehr leicht und erfordert nur wenige Minuten. Man nimmt nämlich einen trockenen an der Spige feingeschliffenen Borftenpinfel, übergeht mit ihm die unverschmolzen neben einander liegenden Fleisch-tinten leicht und flüchtig, füllt auch wohl einen andern Pinfel mit der entsprechenden Zwischentinte und hilft hier und da vorsichtig nach. Man folgt bei diesen llebergangen ben Rundungen des Fleisches; nachdem man alle Theile mit bem erwähnten Borftenpinfel übergangen bat, vertaufcht man ihn mit einem weichen Iltispinsel und verrichtet mit ibm diefelbe Arbeit, nur mit noch leichterer Sand flüchtiger, und zulett malt man noch bei den größern Flächen ber Stirne und Wangen einige leichte Uebergauge. Ift biefe Arbeit mit Gefchick ausgeführt worden, fo haben die Farben nichts von ihrer Reinheit verloren, noch weniger ift die eine in die andere hineingezogen worden.

Die Untermalung ist nun bis auf einige flüchtige Touchen geschehen und muß jest trocken werden, wozu im Sommer etwa zwei Tage, im Winter vier bis fünf erforderlich sein werden. Bevor die Untermalung nicht vollständig trocken ist,

fann an die Uebermalung nicht gedacht werden.

# In Betreff der Uebermalung.

Je gelungener die Untermalung ausgefallen ift, beftoweniger Arbeit erfordert die Uebermalung und besto leichter ist sie. Bevor man die Arbeit selbst vornimmt, untersucht man das Bild, von dem übrigens vorausgesett wird, daß es vollständig troden ist, entsernt durch subtile Handhabung eines Messers kleine Unebenheiten der Farben oder Insecten, die sich während des Trocknens vielleicht darauf gesetzt haben, und wäscht es mit klarem Wasser mittelst eines Schwammes ab.

Bei Mischung der Farben verfährt man eben so wie bei der Untermalung: man fucht nämlich den Lokalton zu treffen und erhöht diesen durch Rusat von Weiß zu den dunkleren Fleischtinten; nach Umftanden bilbet man auch reine Schattenfarben, in denen gar tein Weiß enthalten ift u. f. f. Auf das Treffen der Lotaltinte und Mehnlichkeit. durch richtiges Mobelliren in Licht und Schatten, tommt jett Alles an. Man übereile fich also nicht, mache Bersuche. und gehe nicht früher an die Arbeit, bis man feiner Sache gewiß ift. Wie bei ber Untermalung macht man ben Anfang mit den höchsten Lichtern auf der Stirn oder dem Bactenfnochen, und hat man bei der Untermalung icon ben richtigen Ton getroffen, so lege man nur fehr leicht dieselbe Tinte darüber, dagegen tann man die verfehlten Tone durch entsprechend richtige modificiren. Die Farben lege man, wie bei der Untermalung, nur neben einander, indem man fich ihre fpatere Berbindung mittelft bes Iltispinfels vorbehalt und achte man hier noch weit mehr als bei der Untermalung auf die feinen Rüancirungen von Schatten und Licht. Die Haare, die Rleidung, Bafche 2c., die in der Untermalung nur in großen Bartieen angelegt wurden, werden jest vollftandig ausgearbeitet, natürlich immer nur unter Borbehalt späterer Retouchen.

Die meisten Maler übergehen ben Theil der Untermalung, den sie zu beendigen gedenken, mit hellem Del oder mit Retouchirstrniß, weil es sich dann weit besser arbeitet und man auch nicht zu besürchten hat, daß nur einzelne Stellen des Bildes die Farbe annähmen. Der Anfänger wolle aber erst beim zweiten oder dritten Versuche dies nachahmen, weil einmal, hat er sein Vild mit reinem Wasserabgewaschen, es überall und leicht die Farbe annehmen wird, und er dann auch sicherer auf trockenem als angeölstem Grunde malen wird.

Bur Uebermalung fann man, wie bei ber Untermalung,

weiche Borftenpinfel, verwenden, der Anfänger nehme dazu aber auch Haarpinsel. Im Ganzen muß die Farbe zur Alebermalung fluffiger fein. als sie es bei der Untermalung war, obwohl auch hier die Regel gilt, Lichtstellen ftarter zu impaftiren ale Schattenftellen. Schon oben haben mir von Lafuren mit Sinweifung auf fpatere Erlauterung gefprochen, und hier mochte ber Ort fein, ihrer gu gedenken, wenngleich ihnen noch fpater ein eigenes Rapitel gewidmet werden soll. Die Lasuren find fehr bunne Auftragungen ober Uebermalungen mittelft durchfichtiger Farben, durch welche die tarunter liegenden Tinten hindurchschimmern. Es ift unglaublich, welche Vortheile bem Maler, der fie schickt zu benuten weiß, durch fie geboten werden. hier beobachten mir fie nur mit Ruckficht auf die Carnation. Betrachten mir 3. B. ein menschliches Antlit, wenn es von ollen Seiten eine gleich ftarte Beleuchtung empfängt, fo finden mir in ihm fast nur die Lokalfarbe, mabrend Die eine Salfte besselben, dem Einflusse bes Lichts ploglich mehr ober weniger entzogen, eine auffallende Beranderung guctfichtlich bes Farbentones erleidet. Hieraus erhellt, tag bie verschiedenen Abstufungen der Tinten im Licht und Schatten und umgefehrt einem beliebigen Gegenstande eigentlich gar nicht eigenthumlich, fonbern nur Folge ber Ginwirfung bes Lichtes oder auch der Farbe eines anderen Gegenstandes, Reflexes, - find. Wenn nun die Fleischfarbe ihre naturliche Tinte nicht verliert, ber Schatten fich vielmehr gleichsam auf ihr lagert, boch fo, daß der ursprüngliche Ton immer noch fichtbar ift, fo folgt hieraus, bag ber Maler, ale treuer Nachahmer ber Natur, feinem Bilbe gleichfalle ben natürlichen Ton geben, aber auch einen fonften, burchfichtigen Schatten an ben betreffenden Stellen über ibm ausbreiten fann. Die Durchfichtigfeit im Schatten ju erreichen, ift bas unausgesette Streben und Studium der größten Meifter gemesen, und die berühmteften Coloriften zeichnen fich gerade in biefem Bunfte aus, fie haben durch geschickte Untermalung und passende Lasuren jene geheimnigvollen Tone erreicht, die burch Mifchungen nie gefunden merben fonnen, jede feine Durchfichtigfeit ber

Haut, das Durchscheinen der Adern 2c. verdanken wir nur ben Lafuren.

Wenden wir dies auf vorliegenden Fall, die Uebermalung eines Kopies, an, so wird flar, daß unser frühe-rer Rath, die Schatten bei der Untermalung in einem höheren Farbentone zu halten, ale biefen bas Driginal uns wirklich zeigt, mit gutem Grunde gegeben wurde; bei ber Uebermalung können wir nun durch Lasuren mit meift feinen Farben die icon oben ermahnte "fraftige Durchrichtigfeit ber Schatten" erlangen, wogegen, hatten wir benfelben von Anfang an ben richtigen Ton rudfichtlich ber Tiefe nach Maggabe des Originals wiedergeben wollen, uns im gunftigen Falle nichts übrig blieb, als den gleichen Farbenton barüber zu legen, mas nicht von vortheilhafter Wirfung gewesen sein würde. Bei ben lichtern und helleren Partien ift dies, wie auch ichon oben bemerkt, etwas Anderes. Satten wir aber gar einen tieferen Ton getroffen, als das Original ihn uns zeigt, so murbe in ben meiften Fällen auf eine befriedigende Bollendung bes Bilbes versichtet merden muffen, benn nur felten murbe felbft ein gefchickter Maler bier einen Ausweg finden, es fei benn, bak man über die verfehlte Untermalung eine neue legen wollte; denn wollte man eine dunkle Tinte durch einen helleren Farbenton erhöhen, fo murde die Stelle "mehlig" werben, d. h. fie murde bem Auge fich fo darftellen, als lagere auf ihre eine Schicht Mehl ober Staub.

Aus Allen bem geht hervor, daß nicht nur in Betreff ber Schatten von dem Maler die größte Aufmerksamkeit angewendet werden muß, und zwar hauptsächlich schon bei der Untermalung, sondern auch, daß sie überhaupt die am schwiesrigsten zu behandelnden Theile sind. Bei den Lichtpartien giedt es schon mehr Hussenittel zu Verbesserungen, und werden sie sich dem Anfänger, wenn anders er nur mit Lust und Ausmerksamkeit arbeitet, schon von selbst darstellen.

Dem Vorgesagten zufolge beruht die malerische Behandslung eines Portraits oder Studienkopfes, sowie jene Haupt-aufgabe: daß es unserem Auge als wirkliches Relieferscheine, lediglich auf richtiger Vertheilung und naturwahrer

Behandlung von Licht und Schatten. Je realistisch getreuer wir diese nachzuahmen verstehen, umfo mehr werben wir uns auch der Täuschung nähern, eine lebende Bufte por uns gu feben.

# Das Aufmischen der Palette zum Uebermalen (kertigmalen).

Es gehören zum Fertigmalen eines Portraits mehr Farben als zur Untermalung: man wende baber das Mischen auf der Balette der vielverschiedenen Farben eben fo ficher und gemiffenhaft an, ale bereite auf Seite 12-16 gefagt ift:

| 2. Neapelgelb 2 3. gelben Ofer 6 4. dunklen Ofer 3 5. helkrothen Ofer 4 6. Judischgelb 3 7. dunkel Braunroth 4 8. Jinnober 1 | 10 Theile | Weiß                     | 1.  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-----|
| 4. dunklen Oker 3 " 5. hellrothen Oker 4 " 6. Judischgelb 3 " 7. dunkel Braunroth 4 " 8. Jinnober 1 "                        | 2         |                          |     |
| 4. dunklen Oker 3 " 5. hellrothen Oker 4 " 6. Judischgelb 3 " 7. dunkel Braunroth 4 " 8. Jinnober 1 "                        | 6 "       |                          |     |
| 6. Śudifchgelb 8 " 7. dunkel Braunroth 4 " 8. Zinnober 1 "                                                                   | 9         | dunklen Oker             | 4.  |
| 7. dunkel Braunroth 4 " 8. Zinnober 1 "                                                                                      | 4 "       |                          |     |
| 8. Zinnober 1 "                                                                                                              |           |                          |     |
| () Chinafischan Dinnahar 1                                                                                                   |           | dunkel Braunroth         | 7.  |
| () Chinafiichan Dinnahan 1                                                                                                   | ***       |                          |     |
|                                                                                                                              |           | Chinefischen Zinnober    | 9.  |
| 10. Roja Lack 4 "                                                                                                            |           | Rosa Lack                | 10. |
| 11. dunkler Lack 4 "                                                                                                         |           | dunkler Lack             | 11. |
| 12. gebrannter Lack 3 "                                                                                                      |           |                          |     |
| 13. gebrannte Terra di Siena 2 "                                                                                             | Siena 2 " | gebrunnte Terra di Siena | 13. |
| 14. Ultramarin 9 "                                                                                                           |           | Ultramarin               | 14. |
| 15. Robalt 1 "                                                                                                               |           |                          |     |
| 16. Mumie 1 "                                                                                                                | 1 "       |                          |     |
| 17. Caffelerbraun 1 "                                                                                                        | - 11      |                          |     |
| 18. Asphalt 3 "                                                                                                              | 3 "       |                          | 18. |

Damit ift eine fertige Palette in ihrer Aufmischung richtig vorgeführt, um einen großen Theil von nicht ent-

behrlichen Grundfarben zu veranschaulichen. Zu empfehlen ift, daß fich der Schüler vor Allem eine Anzahl Fleischfarbentone mischt, die als Anfang dienen, mobei er natürlich darauf zu achten hat, ob diefelben noch heller fein follen, mas er burch Bufat von Beig fehr leicht erreichen fann.

Anfänger mussen, um alle Fleischfarbentone zu erzeugen, sie sehen, gut erkennen und von einander unterscheiden lernen; um dahin zu gelangen, ist es sehr gut, wenn man sich erst vollständig damit vertraut macht, dann kommt es auf den Grad des Verständnisses und Gefühles an, welche darüber bestimmen, ob man ein guter Colorist werden kann.

Bei der Untermalung einer bräunlich-rothen Farbe ist zu erwähnen, daß dieselbe bläulich werden kann, wenn man sie während der Uebermalung mit etwas bläulichem Fleischsfarben-Lokalton leicht übermalt. Hinsichtlich dieser Uebermalung ist es möglich, Adern und bläuliche Fleischfarbentöne, welche man durch eine zarte Haut erkennt, getreu wiederzugeben, denn obgleich das sließende Blut in den Adern roth ist, so schimmert es doch bläulich; je weißer die Zellgewebe in unserer Haut sind, jemehr erscheinen die Adern auch seinblau.

Haben wir die Uebermalung mit Rücksicht auf das eben Gesagte und unter fortwährender Befragung unseres eigenen Gesühls, und der Bergleichung mit dem Originale, was dem Anfänger nicht genug empsohlen werden kann, vollendet, so verbleiben uns nur noch:

#### Retouchen und Reflexe in ihrem Umfange.

Die letzteren sind kleine Nachhülsen (Drucker), die meist mit einem einzigen oder einigen vorher wohlüberslegten Binselstrichen ausgeführt werden; sie sinden ihre hauptsächlichste Anwendung in den Lichtern, aber nicht nur beim Portrait, sondern auch bei der Draperie, bei Landsschaften ze. Man hat sie anzubringen, noch ehe das Bild trocken ist, will man aber noch größere Correcturen herstellen, welche die vollständige Trockenheit desselben nöthig machen, so kann man auch diese Letzteren so lange aussparen, und dies ist um so besser. Ist das Bild trocken, so übergeht man die Stelle, welche man retouchiren will, sehr sorgkältig mit hellem Del; eine Hauptsache ist es, damit sparsam zu sein (nur anzurelden), denn nimmt man zuviel davon, so entssehen dadurch eben so sehr Flecke, als dies der Fall sein

mird, wollte man die Retouche auf einer trodenen Stelle

anbringen.

Unter allen Umftänden ist es rathsam und praktisch empfehlenswerth, vor auszusührenden größeren Correcturen oder jenen Retouchen, durch welche ein Portrait die letzten Tiefen erhalten soll, den Kopf mittelst eines frästigen Borstenpinsels und ein wenig Lein- oder Mohnöl dunn ein-zureiben, weil dadurch die Farben leichter ansprechen und dann auch ihre Wirkung weit sicherer beurtheilt werden kann.

Schon oben bei ber Theorie von Schatten und Licht und fpater bei Ermahnung ber Lafuren murde nachgewiesen, bak ein Gegenstand von einem andern einen ihm nicht eigenthümlichen Farbenschimmer entlehnen könne, und bies find die vom Maler ftreng zu beobachtenden Reflere, Die uns im gewöhnlichen Leben nur barum häufig entgeben, meil wir die Dinge nicht immer mit ber nöthigen Aufmerkfamkeit betrachten. Gin blaues Rleid g. B., befonders ein folches von hellerem Farbenton, wird an einer barauf ruhenden Sand an gewiffen Schattenftellen feine Farbe abspiegeln d. i. reflectiren; dies darf aber der Maler nicht unberücksichtigt laffen, wenn anders fein Bild Harmonie baben foll. d. h. in den Uebergangen ber Farbentone fich bem Auge feine schneidenden Kontrafte barftellen follen. Diefe Reflere werden der letten Ueberarbeitung vorbehalten und erfordern ebenfalls große Aufmertfamteit, befonders dann, wenn der Maler nach der Natur arbeitet. Für einen Unfänger ist es rathsam, vorsichtig und sparsam mit den Re-flexen zu sein, denn so nöthig sie auch sind und obwohl fie einen schön harmonischen Eindruck hervorbringen, so kann boch bas gelungenfte Bild verdorben werden, verfteht man ihre Behandlung nicht gründlich, wozu aber ein schon geübtes Auge und Erfahrung gehört, welche einem Anfänger mehr ober weniger boch fehlen durften.

#### Das Portrait.

Meber die Abstufungen und Vortheile der vielverschiedenen Farbentone und deren richtige ordnungsmäßige Busammenstellung beim Mischen auf der Palette.

Obgleich schon manche Bücher über Farbenlehre und Malerei erschienen sind, so haben deren Bersasser sich nicht genug Mühe gegeben, den Anfängern das Nothwendigste über die Natur und die nach derselben zu malenden Gegenstände zu lehren, denn gewöhnlich weiß der Anfänger nicht, aus welchen Farben die Töne gemischt werden, die er in der Natur erblickt; er erkennt zwar deren Berwandlungen, weiß aber in der Praxis über deren Bermischung mit andern

Farben feinen richtigen Anfang zu machen.

Befindet sich der Anfänger in einer größeren Stadt, ohne in der Lage zu sein, eine academische Bildungsanstalt zu besuchen, dann liegt es in seinem Interesse, den Umgang mit tüchtigen Künstlern aufzusuchen, welche mit der Palette vertraut sind. Dadurch wird man bald in die Lage kommen, sich manchen praktischen Wink aneignen zu können. Im Allgemeinen wird man hierbei lernen, mehrere Töne aus jenen reinen Farben, wie solche käuslich zu haben sind, zu mischen. Man muß nach solcher Anleitung dann genau bei Naturstudien darauf achten: ob zu solchen reinen Farben — die am seltensten vermalt werden — der Zusay Anderer beizumischen ist; dadurch lernt man stärkere oder schwächere Verwandlungen der Ursprungsfarben gründlich kennen.

Es versteht sich also zur eigenen Erleichterung von selbst, daß ein Anfänger, bevor er sich versucht nach der Natur zu malen, erst einige gute Originale copiren, d. h. vorhandne Bilder nachmalen soll. Ohne Frage bietet die Copie nicht die Hälfte der Schwierigkeiten, welche beim Malen nach der Natur sich entgegenstellen. Das Original verändert sein Wesen nicht; die Farbentöne sind gegeben, eine genaue und aufmerksame Betrachtung kann in manchen Aufschluß über die Behandlung einzelner Stellen von Seiten des Meisters geben, er kann mit der Arbeit beginnen, wann er will und

ebenso aufhören, wenn er Luft hat, — mit einem Worte: es ist keine so schwere Sache von einem Bilde eine leidliche

Copie zu nehmen, als nach der Natur zu malen.

Wenn wir später bei den Erfordernissen des Zimmers erwähnen, daß das Modell in gehöriger Entsernung aufsgestellt werden musse, so rathen wir hier, das Original in der Nähe zu behalten und namentlich alle Schattentinten etwas lebhafter und reiner zu halten. Daß man sich Mühe geben muß, ältere Stücke guter Meister zum Copiren aufzutreiben, bedarf kaum der Erwähnung, gerade diese Arbeiten werden aber in den Schattenpartien bedeutend nachgedunkelt sein und es erfordert einige Ausmerssamkeit, den ursprüngslichen Ton wieder aufzusinden.

Zuweilen könnte man sich veranlagt sehen, ein Bild zu verkleinern ober zu vergrößern, und wird erstere Aufgabe leichter finden als letztere. Den Miniaturmaler ausgenommen, kann aber nicht leicht Jemand an einem Miniaturbilden etwas liegen und möge man deshalb nicht in Extreme verfallen.

### Das Malen nach der Natur in seinen Einzelheiten.

Wir sprechen noch immer nur vom Portrait. Ein Anfänger kann unter gewissen Berhältnissen auf Schwierigkeiten stoßen, für seine ersten Bersuche ein Modell aufzusinden. Ist dieser Zweck erreicht, dann hat er so viel als möglich es passend zu bekleiden und aufzustellen. Unter passend malerischer Bekleidung verstehen wir hier ein Gewand von nicht zu heller Farbe, auch die Bernseidung des Schmuckes, z. B. Blumen im Haar, Spitzen zc., wodurch er sich die Arbeit erschwert und sein Modell durch lange Sitzungen ermüdet. Der Stellung ist theilweise schon oben gedacht worden, hier fügen wir noch bei, daß unter Umständen ein geeigneter Hintergrund durch ein aufgehangenes Tuch erzielt werden kann, wie auch zuweilen die Anordnung des einen oder anberen Gegenstandes zur Erreichung der beabsichtigten Birkung zweckbienlich sein wird. Mancher Maler bedient sich bazu auch groker, auf Blendrahmen gezogener Bogen Papier, bie ganz flüchtig mit einer passenden Tinte und zwar von abwechselndem Tone übergangen sind. Genug. es gelten hier alle Mittel, um den Zweck das Modell sich gut vom Hintergrunde abheben zu lassen, zu erreichen.
Erst nachdem man sich befriedigt fühlt, beginne man mit der Zeichnung und male dann, wie bereits angegeben.

Dem Maler liegt es dabei ob, sein Modell nicht zu ermüsben, was unausbleiblich der Fall sein wurde, wollte er seine Arbeit ohne Unterhaltung fördern, er soll im Gegentheil die Gabe befiten, ben ihm jum Portrait Sitenten ju unterhalten; er kann, wenn es nöthig ift, ihm im Laufe der gesschickt geleiteten Unterhaltung ein Lächeln abzewinnen, und eben so den Ausdruck des Erstaunens, des Ernstes u. s. w. hervorrusen. Durch Uebung wird Jeder einigermaßen Begabte in der Portraitmalerei etwas leisten, d. h. seinen Bildern wird nie oder doch nur selten alle Aehnlichkeit fehlen; Bor-zügliches wird aber nur das Talent, welches Auffassungsgabe dafür besitzt, leisten, nur dieses wird seinen Bildern die sogenannte sprechende Aehnlickeit zu geben verstehen. Alles beruht zunächst darauf, daß der Maler das Portrait gleichsam mit dem geistigem Ange auf der Leinewand zu fixiren versteht, daß er, ehe noch ein Pinselstrich gethan ist, das Portrait schon sertig vor sich sieht; ist er Besitzer dieses Vermögens, so wird er mit Geschwindigkeit und Sicherheit arbeiten und seine Bilder werden zu leben scheinen. Man fönnte einwenden, daß er dann gar keines Modells bedürfe und dies in der That so, denn wie viele Portraits von und dies in der That so, denn wie viele Portraits von überraschender Aehnlichkeit besitzen wir nicht von Persönlichteiten, welche nie einem Maler gesessen haben? Ehe z. B. Napoleon nach Deutschland kam, existirten von ihm nur Karrifaturen und keine Portraits, er war aber kaum acht Tage in Berlin, als sein Bildniß von sprechender Aehnlichkeit, zu dem er nicht gesessen hatte, an allen Bilderläden aushing. Dennoch wird kein Maler, sobald ihm die Gelegenheit geboten wird, es verschmahen, nach Modell zu arbeiten.
In der ersten Sitzung beendigt man die Untermalung and der Ansänger hat damit zur Genüge zu thun, in der zweiten

nimmt man die Uebermalung vor und in der dritten beenstigt man das Bild durch Retouchen mit Lasurfarben. Kann man schon bei der zweiten Sitzung fertig werden, ist es um so besser. Zum Fertigmalen der Kleidung, sobald sie nichts Besonderes enthält, sowie zum Hintergrunde bedarf man des Modells bisweilen nicht. Leuten von bleicher Gesichtsfarbe räth man zu dunkeksarbiger Kleidung, während zu weißer Haut und blühenden Wangen ein hellsarbiges Kleid besser passen wird.

Einen Studien- oder Primakopf malt man deshalb gern in drei Tagen, weil die Farbe nicht länger fo feucht auf der Leinwand bleibt, um ohne dem Bilde zu schaden, weiter daran malen zu können. Um vierten Tage kann man die Ge-wandung beginnen, den Hintergrund vervollständigen 2c.

Will man den Studientopf weiter ausführen, also übermalen, so lasse man ihn wenigstens 8 Tage im hellen Lichtegut trocknen, fratze mit einem scharfen Messer die Erhöhungen der Farbe ab, firnisse das Bild mit französischem Firnis und Spiritus vini zu halb und halb zusammengemischt, und reibe es, wenn der Firnis trocken mit copal en pat oder gebleichtem Leinöl und etwas Speichel nur wenig an, unmittelbar vorher, ehe man die Uebermalung beginnt.

Bevor man sich mit Versuchen zum Portraitiren besichäftigt, ift es unbedingt erforderlich, eine Anzahl von Kopfund Handstudien nach dem Leben zuvor zu malen; der Ersparniß halber kann dies auf Malpapier geschehen. Den menschlichen Händen, welche, als Portraitstudien, eine ebenso große Verschiedenheit wie die Köpfe zeigen und die nicht minder charakteristisch sind, ist dabei eine gleiche Sorgfalt in der Aussührung zu widmen.

#### Portrait en façe.

Portrait en façe nennt man ein Bildniß, welches das ganze Gesicht in voller Beleuchtung dem Beschauer zuwendet. Diese Darstellungsweise bietet manche Schwierigkeiten dar

und der Maler ist stets bemüht, sie so viel als möglich zu vermeiden, ganz abgesehen davon, daß der Eindruck nur bei dem vollkomwenen Gelingen ein günstiger ist. Kinder lassen sich auf diese Weise noch am besten darstellen, weil ihre runden Gesichter auch sonst weniger Details darbieten. Bei markirten Gesichtern aber kann bei voller Beleuchtung manches verloren gehen oder doch dei Seitenbeleuchtung manches besser erreicht werden. Fast dieselbe Bewandtniß hat esmit dem

#### Portrait en profil.

welches der Maler eben so gern umgeht. Die reine Seitenansicht bietet uns nur eine Gesichtshälfte dar, die andere geht ganz verloren und nicht leicht wird sich Zemand in dieser Weise abgebildet zu sehen wünschen, es müßten denn besondere Gründe bei der Wahl dieser Stellung vorwalten. Das Leichteste ist es allerdings, en prosil zu malen, doch thut dies, wie gesagt, der Maler nie ohne besondere Beransassung. Bleibt ihm die Wahl überlassen, und in den meisten Fällen dürfte dies geschehen, so wird er die Front- und Seitenansicht mit einander verdinden und sein Modell so stellen, daß die eine Gesichtshälfte vollständig, von der anderen aber nur etwa die Hälfte, mithin etwa & der ganzen Kopsmasse sichtbar wird. Die volle Hälfte stellt man ins Licht, die kleinere oder versüngte in den Schatten und erreicht nicht nur so eine schöne Rundung, sondern hat auch den Bortheil, daßnicht so leicht etwas Charasteristisches, selbst auf der nicht beleuchteten Seite verloren geht.

# Einiges über Bruftbilder, halbe figuren, Anieftuche und gange figuren.

Die gewöhnlichste und am häufigsten zur Anwendung kommende Darstellungsform in Bezug auf die Figur ist die bes Bruftbildes. Hier handelt es sich, vom Kopfe abge-

feben, um nichts weiter, als um Rleidung und hintergrund. Anders ift es icon bei der halben Figur, mo man genöthigt fein wird, ben Banben, ober wenigftens einer, eine paffende Lage zu geben, da die Arme nicht schlaff berabhängen fonnen. In Diesem Falle bleibt bem Maler eine gewiffe Freiheit, von der er zu feineni und bem Bortheile des Bildes Gebrauch macht. Man wird die Sand oder den Urm auf ein Möbelftuck ftuten; ein Mann, besonders einer von fraftiger Ronftitution, fann fie leicht in der Wefte verbergen, einer Dame giebt man Blumen in die Sand u. dal. m. Auf ben hintergrund muß, je größer bas Bild ift, besto mehr Sorgfalt verwendet merden und mird es hier ichen vorfommen, daß man denselben aus Lufttonen componirt. Man mähle dazu einen gedämpften Ton aus graublauen Bolfen. und perfteht es fich von felbit, daß man eine lichte Stelle neben die Schattenhälfte und umgekehrt eine dunklere Bartie ber Luft neben die Lichtseite des Gesichts legt, damit das Portrait nicht gurudtritt. Bu tiefe Schatten vermeidet man gern. Besonders junge Ropfe malt man fo lichtvoll wie möglich. Will man Baumichlag anbringen, bann fann bie Behandlung andeutend fein.

Das eben Gesate gilt auch vom Kniestück, d. h. ein Bild, welches uns die Figur bis zum Knie, also ½ des ganzen Modells zu Gesicht bringt. Anders verhält es sich mit dem Portrait in ganzer Figur. Hier erfordert die Behandlung der Beiwerke beinahe eben so viel Sorgsalt, als das Portrait selbst. Wir haben einen Bordergrund, dieser bedingt wieder einen detaillirten Mittels und Hintergrund, und diese zusammen verlangen die Beodachtung der Regeln der Perspective. Zwei Fälle sind möglich: das Jimmer mit entsprechender Draperie oder die Landschaft nebst Staffage. Sobald vom ganzen Portrait die Rede ist, kann die Stellung stehend, eine letznende oder sitzende sein, alle passen für das Zimmer, sowie in die Landschaft. Wir verlassen nunmehr diesen Gegenstand, da dergt. Arbeiten nicht dem Ansänger, sondern dem gesibten Künstler be-

ftimmt find.

# Meber Portraits mit abgewendetem Bliche.

Läßt ber Maler sich von seinem Modell fixiren, so mirb bas von ihm gelieferte Bild auch ben Beschauer anfeben, er mag feinen Standpunft nehmen wo er will. Unbers verhält es fich, menn das Modell den Blick nicht auf den Malenden richtet, dann wird das Bortrait den Beschauer entweder gar nicht, oder doch nur ansehen, wenn er einen bestimmten Standpunft einnimmt. Es fonnen Galle eintreten, mo diese Darstellungsweise einen guten Effect macht, nur muß von dem Urrangirenden Berichiedenes berücksichtigt werden, bevor er diese Wahl trifft. Wollte er bei einem gewöhnlichen Bortrait, einem Familienbilde g. B., ben Blick fich abwendend barftellen, fo murbe er offenbar einen Diggriff thun, wohingegen beim Bortrait eines Rünftlere ober Dichtere Dieje Anordnung einige Berechtigung hat. In allen Fällen aber barf das Bild im Ganzen über feinen Zweck keinen Zweifel laffen. Das einfache Bruftbild bietet bem Maler hierzu wenig Spielraum dar, in größerem Make ift dies aber schon bei halber und noch mehr bei ganzer Figur der Fall. Es foll damit nicht gefagt fein, baß bas Bilb ein beftimmtes Motiv enthalten muffe, auf welches bas Portrait den Blid richtet, obwohl dies der Fall fein fann; mohl aber muß ber Sintergrund entsprechend gemählt und charafteriftisch fein.

# Einiges über Gruppirungen und Composition.

Sobald mehr als eine Figur auf dem Bilde erscheint, erhalten wir eine Gruppe und der Portraitmaler ist öfter in dem Falle, dergl. zn malen. Eine Mutter mit einem, auch mit mehreren Kindern, eine ganze Familie. Es erfordert einiges Geschick, hier passend anzuordnen, zumal der Zweck Portraits zu mulen, nicht aus den Augen verloren werden darf und doch auch Einförmigkeit vermieden werden die muß, nothwendig entsteht; wollte z. B. der Maler sich

von sämmtlichen Personen fixiren lassen. Außerdem kommt noch Bieles in Frage, mit dessen Beantwortung ein Künstler von Erfahrung zu thun hat. Der Anfänger wage sich an solche Arbeiten nicht, doch wird das über das Portrait Gesagte

ihm auch bier schon einige Auftlärung geben.

Gruppenbilder sind in den letten Dezennien zahlreich auf photographischem Wege hervorgebracht worden und es dürfte Demjenigen, welcher sich auf diesem immer schwierigen Gebiete der Composition practisch versuchen will, in jedem diesbezüglichen Atelier Gelegenheit zu umfongreichen Studien geboten werden. Es ist nicht zu leugnen, daß das Arrangement von Familiengruppen in feltenen Fällen glücklich ausfällt, da in der Regel durch Fehlen des inspirirenden Momentes der nothwendig geistige Gehalt eines, von mehreren Personen belebten Tableaus nicht vorhanden ist.

# Ueber haare-, Adern-, Drapirung- und Stoffmalerei.

Bon großer Wichtigkeit ist, daß man am Anfang treffend gut die Fleischfarbeniöne zusammensetzt, so, daß die erste Mischung als Weiser für sämmtliche andern Farben dient.

Es müssen die Augenbrauen mit den dunkelsten Fleischfarbentönen angelegt werden, man bemüht sich also mit den
späten Uebermalungsfarden die richtige Form der Augenbrauen zu erzzugen, wie sie sich in Natur zeigen; auf Stellen, wo sich wenige Haare befinden z. B. an den Enden
der Augenbrauen nach den Schläfen zu, male man nur feine
Strichelchen, welche den wenigen Haaren als übergehend sich
zeigen. Man nehme auch kein Tasseler Braun dazu, sondern das Braun von Mumie oder Asphalt.

Dieselbe Aufmerksamkeit wende man auch den Augenwimpern zu, welche die Augenlieder begrenzen, harmonische, gebrochene Farbentone muffen dem Zug der Wimpern folgen.

Man darf auch die Augenwinkel mit den Thränens drüfen nicht röther malen, als sie erscheinen, und wende dazu ein leichtes Biolet-Rosa an. Bei ben ersten Anfangsgründen ift es icon unbedingt nöthig, die genauen Umriffe der einzelnen Theile eines Kopfes kennen zu lernen, um demselben durch ihre Berschies benartigkeit einen richtigen Zusammenhang und Rundung zu geben.

Um in einer größeren Gewandheit sämmtliche Farben in Uebereinstimmung zu bringen, muß man dieselben über-lasiren. Dieses Lasiren mit Farben soll mit dem Lokalton des Gewandes übereinstimmen; man muß die Farben gleiche mäßig und nicht zu dick auftragen, damit keine Erhabensheiten darin glänzen.

Soll die Drapirung als: ein Shawl, ein Kleid, oder ein Rock gut aussehen, muß man darauf achten, daß die Formen der Figur nicht ganz bekleidet sind, sondern Parthien des Körpers, welche durch die Falten der Kleiderstoffe bedeckt werden, leicht zu erkennen sind, mit Ausnahme der Formen in den Bertiesungen; im Gegensat zu rund hervortretenden Parthien. Starke Stoffe, die sest und dunkel sind, als Sammet, starkes Tuch und Seidenstoffe darf man nicht zuwiel drapiren, sondern nur mit großen schweren Falten die größeren Flächen belegen.

Die Draperie muß die Haut bedecken, und man hat ferner zu forgen, daß keine tiefe Falten bei vorspringenden Körpertheilen kreuzen, es mürde dies der Genauigkeit der Körperformen hinderlich sein, obgleich sich diese eben besprochenen Punkte in der Natur und Wirklichkeit von selbst

ergeben.

Eine gegliederte Puppe oder Holzfigur zu drapiren, als Modell des Faltenwurfs.

Die Kunst schöne Drapirungen und Gewänder zu arrangiren, ist nicht so leicht und erfordert viel Geschmack, man kann darauf viele Zeit verwenden, obgleich man sich in reger Thätigkeit befindet und geht dabei oft erfolglos aus. Deshalb ist es sehr nüglich, eine Gliedergruppe zu bekleiden und an ihr Gewandstudien zu machen.

Ueberhaupt bleibt es mit Schwierigkeiten verknüpft, Drapirungen, bas find faltenreiche Gewänder, nach Glieder-

puppen zu malen, da die Beichheit der Bewegungen, welche daß Leben verleiht, nur zu oft verloren geht und eine erssichtliche Steifheit dafür eintritt. Solche Arbeiten werden nur dann von reellen Erfolgen begleitet sein, wenn sie unter der Leitung tüchtiger akademischer Lehrkräfte entstehen.

#### Bon beweglichen Gemanbern.

Es ist nicht gebräuchlich bei Portraits sliegende Draperien als Zeugstoffe verschiedener Art zu malen, ein solcher Effect ist nur bei Portraits von Soldaten und Seeleuten, welche sich in freier Luft bewegen, angebracht. Im Uedrigen muß man große Pinsel zum Gewandmalen anwenden, die Lichter müssen pastös aufgetragen und Schattenfarben mager behandelt werden mit Ausnahme verschiedener Stickereien, welche vorsichtiger auszuarbeiten sind, jedoch mit leichtem Pinselstrich schnell ausgesetzt, das Wuster derselben gleich bestimmt andeuten Auch muß man dabei auf die Gesammtwirfung achten, wie das Muster nur in den Lichtparthien beutlich hervortritt und im Schatten und besonders tiesen

Falten fast gang verschwindet.

Es gab einen Maler, Namens Denner, welcher fo vollendete Röpfe malte, daß man mittelft einer Loupe jedes Baarthaar, fogar die Poren der Haut zu unterscheiden vermag, dabei machen diefe Arbeiten im Ganzen herrlichen Effekt und sind von Rennern gesucht. Man murde aber irren, wollte man sie baburch für vollendete Runftwerke halten, die uns zur Nacheiferung anspornten, es ift baran hauptfächlich der Fleiß und die enorme Ausdauer des Rünftlers zu bewundern, und haben fie vor Allen auch den Werth von Kuriofitäten. Was fann baran liegen, ob man die Poren der haut oder die einzelnen haare der Augenbrauen ober des Bartes gablen fann; ju biefem 3mede verlangt boch Niemand fein Bild, und mas nutte es, wenn wir die mühfam ausgeführten Einzelheiten erft dann mahrnehmen, wenn wir darauf aufmerksam gemacht werden? Wer nicht befondere Befähigung dazu fühlt, befasse sich deshalb nicht mit solchen Kleinigkeiten, die von einer fleißigen und forgfamen Ausführung noch himmelmeit verschieden find.

Uebrigens haben Balthafar Denner's Portraits, von minutiöser Ausführung abgesehen, hohen Kunstwerth und glänzen

in ben erften Weltgallerien.

Die Saare legt man, wie wir oben bemerkt haben, gleich bei der Unterwalung mit an, und zwar mit der Lokaltinte; von Details ist hierbei noch nicht oder nur wenig die Rede, diese behält man der Untermalung und macht dabei von einem weichen Borftenpinfel Bebrauch; die höchsten Lichter muffen auch hier in fraftigen Touchen beftehen und vertragen feinerlei Correctur oder Nachhulfe, porher aber schon arbeite man mittelft eines spiten und feinen haarpinfels die Detaile aus, indem man dem burch ben Borftenpinfel Erreichten geschickt nachhilft. In ber Ratur findet ftete ein Uebergang zwischen Fleisch und haar burch eine vermittelnde bläuliche Tinte ftatt, Dies beobachte man ja, namentlich wird man diese Halbtone in ber Wegend bes Mundes und am Rinn, um den Bart herum beutlich mahrnehmen. Bas die Farbe ber Saare betrifft, fo ift fie bekanntlich außerordentlich verschieden, nicht immer aber wird man fich ftreng an die Natur halten fonnen, fondern genöthigt fein, grelle Farben ein wenig zu dämpfen. Schwarze, auch pechschwarze Haare kann man nie mit Schwarz malen, so auch nicht nicht grellrothes Haar mit bem entsprechenden rothen Farbentone, letteres bemube man fich mehr blond erscheinen zu laffen und zu ersterem verwende man zu den lichtern einen bläulichen oder bräunlichen Ton-

Warzen und sonstige Merkmale muß das Portrait allerdings widergeben, aber auch hier bleibe man hinter dem natürlichen Ausdruck etwas zurück. Der Maler mußseinem Modell "schmeicheln", dies soll aber auf eine künst-

lerifche Urt geschehen.

Bei Personen, die eine durchsichtige Haut haben, am häufigsten bei alten Personen und zarten Kindern, sieht man zuweilen die Adern an den Schläsen oder der Stirn deutslich als bläuliche Linien verlaufen. Noch öfter läßt sich die Erscheinung an den Händen beobachten. Wollte man dies so ohne Weiteres darstellen, würde man sich vergeblich quälen; diese und andere durchschimmernde Halbtöne in der Nähe

der Augen, der Nase ze. lassen sich nur durch Lasuren erreichen. Das Blut ist roth, der bläuliche Ton wird also durch die darüber gezogene Haut gebildet: man untermale deshalb solche Stellen ebenfalls roth oder blau und gehe bei der Uebermalung einsach mit der Lokaltinte des Fleisches darüber, so wird der Ersolg vollstöndig entsprechen, da das Verfahren den Naturgesetzen analog ist.

Die Drapirung oder die Bekleidung der Figur ift nicht minder ein Gegenftand von bober Wichtigkeit für ben Maler und hat er unter Umständen feine ganze Aufmertsamkeit darauf zu richten. Schon bei weiblichen Portaits in halber Figur kommt Manches in Frage, noch mehr bei Darftellung ganzer Figuren. Der Natur muß bier nachaeholfen werden, bas Wie bleibt dem Gefühl des Rünftlers überlassen; der Faltenwurf soll aber immer der Beschaffen-heit und namentlich der Schwere des Stoffes angemessen fein. Gin leichter Stoff wird fich viel weniger an ben Rörper anschließen und mehrere, aber fleinere Falten ichlagen als ein schwerer, welcher, wie man fagt, Fall hat, 3. B. Brocat, Sammet. Dazu kommt noch, daß der Rünftler gleichzeitig verstehen muß, den Stoff naturgetreu und fo barzuftellen, bak er auf den erften Blick als Seide, Sammet, Tuch 11. f. w. erkannt wird. Jeber Stoff erfordert als folder eine eigenthümliche Behandlung, je nachdem er mehr ober weniger Licht reflectirt. Am meisten geschieht dies bei seibenen Stoffen, weniger bei denen mit rauher Oberfläche und gewiffermaßen im umgefehrten Berhaltniß. Bahrend 3. B. Seide, oder Atlas auf den erhabenen Stellen auch höchste Licht aufnimmt, erscheinen beim Sammet gerade bie erleuchteten Stellen duntler, weil die rauhe Oberfläche, indem fie durch die Rundung einen Theil ihrer Dichtigkeit verliert, gleichsam bas licht zu absorbiren scheint. Gine abnliche Bemandnif hat es mit der Behandlung des Belzwerkes: Die Spiten beffelben haben in der Regel eine dunklere Farbe als der Grund, und mo diefe sich auseinanderlegen, kommt letterer zum Vorschein. Wie bei ben Haaren ist nicht baran zu benten, jede einzelne Spite wiederzugeben, und boch tann durch geschickte Behandlung auf diesem Gebiete Außerordent=

liches geleistet werden. Der Anfänger gewöhne fich hier zu beobachten und namentlich die Bilber guter Meister zu studiren.

#### Schlußbetrachtung.

Das gesammte Gebiet des Portraitirens hat durch die mechanische Aunst der Photographie wesentliche Beränderungen ersahren und wenn im Allgemeinen auch die Behauptung ausgestellt werden kann; daß nur der bei weitem kleinste Theil dieser in der neuern Zeit Mode gewordenen Produkte artisikschen Werth beanspruchen kann, so soll dennoch nicht in Abrede gestellt werden; daß mit Hüsse diese Versahrens sich eine wesentliche Umänderung auf dem Gebiete des Porstraitsaches vollzogen hat!

Künftlerische, aus freier Hand vollendete Bortraits, insbesondere solche, welche mit Hulfe der Delmalerei hergestellt sino, werben indessen immer ihren besondern Werth behalten, wenn sonst sie in Bezug auf Charafteristif und and Individualität den Eindruck vollkommener Achnlichkeit auf den Beschauer hervorrufen.

Wir unterscheiben hierbei hauptsächlich die Art der Behandlung nach deutscher oder französisch-flämändischer Manier. Erstere, als deren Begründer wir Holbein bezeichnen möchten, arbeitet aus dem Licht in das Dunkle, während die Letztere aus dem Schatten in das Halbbunkel und Helle zu malen bestrebt ift.

Unsere voran gegebene Anweisung bezüglich der Untermalung auf Seite 26 und der Uebermalung auf pag. 32 wurde im Sinne der Art, wie man an deutschen Kunstakademien das Portraitsach zu lehren pflegt, auch demgemäß gegeben und beshalb sei es an dieser Stelle vergönnt, in Kürze der Art zu gedenken, wie Franzosen in vorherrschend realistischer Auffassung ihre Portraitbilder zu behandeln pflegen.

Dort wird ber Ropf bes zu malenden Portraits zuerft in

den Augenhöhlen unterhalb der Backenknochen und des Kinnes mit Citin (Asphalt) angelegt, die daneben liegenden tiefen Fleischtöne aufgetragen und dann erst zu den lichtern Haut-

tinten übergegangen.

In der Regel erscheint ein so angelegter Kopf plastisicher als diejenigen, welche aus dem Lichte in die Schatten vermalt werden, doch kann man dei richtiger Handhabung beider, von Grund aus verschiedenen Arten kaum der Einen oder Anderen als solchen, den Vorzug geben; da es sich im einzelnen Falle doch nur um den Grad der Geschicklichkeit handelt, mit welcher der Vortrag ausgeübt wird.

Jene Hauptaufgabe, die Aehnlichkeit des Originals möglichft vollkommen und getreu wiederzugeben, kann auf beide Weisen im gleichen Grade erreicht werden, während die Bilder der deutschen Schule muthmaßlich einer Gefahr des zu starken Nachdunkelns weniger ausgesetzt sein dürften, als dies bei den in französischer Behandlungsart gemalten Vortraits der

Fall ist.

Manche bedeutende Coloriften der letzteren Schule pflegen auch die Köpfe der Portraits blau in blau zu untermalen und erst bei der folgenden Uebermalung lebenswahre Töne aufzusetzen, wodurch in der Carnation ungemein feine

Uebergangstinten erzielt werden.

In dieser Richtung bestimmte Anweisung zu geben, bleibt ein Ding der Unmöglichkeit, da der einigermaaßen fortgeschrittene Portraitmaler immer innerhalb jener Grenzen seine Technik sich durchbilden wird, wie sie seinem Gefühle und den erlangten Fertigkeiten am Meisten eutspricht.

# Die Landschaft.

#### Allgemeines.

Die Landschaftsmalerei zählt im Allgemeinen mehr Liebshaber als die Malerei des Bortraits und abgesehen davon, daß sie von dem eigentlichen Künstler, mag er sich auch einem andern Fache der Kunst mit Vorliebe zuwenden, nie ganz vernachlässigt werden darf, ist sie in der That dersjenige Zweig, in welchem der Anfänger nicht nur die schnellsten Fortschritte machen, sondern auch der Dilletant am frühesten ein einigermaßen befriedigendes Resultat erszielen kann.

Der Landschaft gegenüber bewegt sich die Vortraitmalerei in sehr engen Grenzen, so mannigsaltig, wir möchten sagen launenhaft die Natur in ihren Schöpfungen ist, so ausgedehnt ist der Spielraum, welcher dem Landschaftsmaler bei der Wahl seiner Objekte belassen ist. Nicht jede Gegend ist gleich reich an malerischen Einzelheiten, aber keine ist auch ganz davon entblößt, es kommt blos auf die künstlerische Auffassung an, die auch da noch Reiz auffindet, wo das Auge des unempfänglichen Beschauers keine entdeckt. Wir erinnern an die Landschaft Tennier's und anderer Maler der niederländischen Schule; wie gut verstanden sie es, nicht nur den Charakter ihres Landes, sondern ihm auch jenen Reiz wieder zu geben, der eine gewisse Rechtsertigung der Darstellung, wir möchten sagen die Darstellungswürdigfeit in sich schließt.

Handschaft überall Farbe zu sehen, wie dies dem Auge des nüchternen Beschauers in der Regel nicht eigen zu sein pflegt. Alle grünen Töne der Begetation, welche beispielsweise im Frühling vorherrschen, tönnen nur bedeutend moderirt in der Farbe wiedergegeben werden, will man nicht nit der Darstellung einen komischen Eindruck hervorrusen und in die Manier jener Marktbilder verfallen, welche aller Orten

dutendweise zu faufen find.

Jebe Landschaft vervielfältigt sich nicht nur burch be i

Einfluß der Jahreszeiten, sondern auch durch den des Lichtes; die warmen Tinten des Sommers contrastiren sehr lebhaft mit den kalten des Winters; — Morgen und Abend wiederum prägen sich in Rücksicht der Beleuchtung deutlich genug aus u. s. f. Die heitere durchsichtige Luft des Südens erzeugt eine ganz andere Farbendildung als der graue bedeckte Himmel des Nordens und die nackten Felsenwände einer spanischen Sierra contrastiren nicht minder mit den saftigen Triften in Deutschland, als die einsame verbrannte Haide mit unsermeßlicher Fernsicht mit einer waldumschlossenen Ufergegend. Alle aber sind an sich malerisch, verstehen wir nur, sie mit dem Auge des Künstlers zu betrachten! Vermögen wir dies, so werden wir nie um Motive sür unsern Binsel in Verlegenheit sein, mögen wir uns nun des sinden, wo wir wollen, und mag unsere Gegend auch noch so arm an malerischen Schönheiten erscheinen.

Bevor aber der Anfänger nach ber Natur zu malen verfucht, mng er durch fleißiges Copiren fich bereits aenügende Fertigkeit erworben haben. Die Composition der Farben, an sich zwar immer gleich und denselben Gesetzen unterworsen, ist doch bei der Landschaft viel mannigsaltiger, als beim Portrait, und Bieles ift hier zu beobachten, worauf aufmerksam zu machen wir bort keine Gelegenheit hatten. Lernen wir bies jett näher fennen. In ben meiften Fallen laffen sich bei der Landschaft folgende Theile unterscheiden: Der Bordergrund, der Mittelgrund, die Ferne oder Hintergrund, die Luft und die Staffage. Mit Bearbeitung Der Luft wird ber Anfang gemacht, und nachdem das Bilb ftufenweis vollendet ift, bildet der Bordergrund und nach ihm die Staffage den letzten Theil der Arbeit. Einzelne Künftler malen auch beim Scizziren nach der Natur zuerft Riguren und Staffage, weil diese am deutlichsten hervortreten, die hellften Lichter und tiefften Schatten haben, legen bann alles Uebrige im Localtone ber Lanbschaft an und verschärfen zuletzt Licht und Schatten. Auch bei ber Landsschaft wird untermalt, genau und ebenso forgfältig wie bei bem Bortrait, boch tann man auch fehr gut, befondere fleine ober Bilber von mittlerer Große prima malen und fich nur

einzelne kleine Ueberarbeitungen, die fast nie zu vermeiben fein werben, vorbehalten. Die Luft und die Ferne muffen prima gemalt werben, wie wir balb näher feben werben.

# Einige Studien der Landschaftsmalerei durch Zeichnen nach der Natur in deren Einzelheiten, Umrissen und Schattirungen.

Man bemühe sich vor allen Dingen verschiedene Baumsstammarten mit Aesten und Zweigen zu zeichnen, und wird dabei finden, wie verschiedenartig das Geäste sich darstellt, in welchen ungleichen Winkeln sich die Stämme und Aeste treuzen, wie sich dieselben viel verschieden in ihrer Art aussteiten, verschlingen und ruthenartig auslaufen.
So verschieden das Geäste ist, zeigen sich auch die ents

So verschieden das Geäste ist, zeigen sich auch die entsprechenden Blätterparthien, sowie sich dieselben bilden; an der Eiche buschartig um den Zweig, an der Buche flach an ihren Seiten heraustretend, oder die Ahornzweige, welche sich

fächerförmig übereinander schichten.

#### Ein Beifpiel.

Nehmen mir ber Deutlichkeit megen ein bestimmtes Bilb an, um an biesem ben Gang ber Bearbeitung zu zeigen.

Von einer sansten Anhöhe zur Linken, worauf eine Hütte unter Büschen versteckt liegt, zieht sich ein Weg, zum Hintergrunde von Buschwert besäumt (Mittelgrund) und verliert sich im Gebüsch bes Bordergrundes zur Rechten. Aus letzterem erheben sich ansehnliche Bäume. Den Bordergrund rechts bilbet ein nach links verlaufender Weg, der einen Bach begrenzt, welcher unter Felsblöcken hervorkommt. Die Ferne ist links ein Höhenzug und rechts die See. Die Luft ist heiter und nur leicht bewölft, die Beleuchtung kommt von der Rechten. Diese Composition ist eine absichtliche, um später Gelegenheit zu haben, die Behandlung der einzelsnen Objekte zu zeigen.

Haben wir die Zeichnung mit Bleistift ober Sepia in

ihren Umriffen auf der Maltafel vollendet und finden wir nichts mehr baran zu verändern, fo nehmen wir die Balette zur hand und feten vorläufig die Farben, welche wir zur Luft gebrauchen: Weiß, Ultramarin oder Robalt. Reapelgelb und Rrapplack, lichten Ofer, gebrannten lichten Dier und Kernschwarz barauf. Weiß gebrauchen mir viel, von den übrigen Farben weniger. Wir mifchen aus Robalt, Blau und Weiß den tiefften Ton, der in unserm Beispiel, da die Beleuchtung von rechts fommt, links ben aufgetragen werden muß. Wir tragen nun einen etwa & bis 2 Boll breiten Streifen auf, ber nach rechts v rläuft, etwa in dieser Form |\_\_\_\_, seten mittelft des Spachtels etwas Weiß und Neavelgelb ober lichten Ofer zu und legen einen anderen lichteren Streifen barunter u. f. f. Nach und nach nähern wir uns auf diese Weise dem Horizont und ift zugleich unfer Luftton immer leichter geworden, fo daß er unbeschadet feiner Reinheit nun einen Rufat von Reapelgelb ober lichtem Ofer vertragen fann, ganz wenig aber, damit der blaue Ton in den gelben unmerklich verläuft. Wie wir nun durch Zusat von Weiß ben urfprünglichen Luftton immer höher hielten, geben wir ihm jest durch mehr Zusatz von lichtem ober später auch gebranntem lichten Ofer einen immer marmeren Ton, wir fo den Horizont erreichen; dies ift in unferm Beifpiel Baffer auf der rechten Bildfeite. Der Bobenzug zur Linfen mar icon bei den letten aus Blau und Weiß zusammenge= setten Tonen erreicht worden. Indem wir Berliner, D. i. preußisches, oder Parifer Blau nehmen und durch Ausat von Weiß, Neapelgelb oder lichtem Ofer wieder einen höheren Ton geben, fahren wir fort, das Waffer in derfelben Weise au bearbeiten, wie die Luft, nur umgefehrt, fo daß, wenn wir das den Weg begrenzende Buschwert erreichen, das Waffer einen entschieden bläulichen Ton erhalten haben wird. Lüfte konnen nur mittelft Kobalt oder Ultramarin, dem talten Blau, Waffer durch Berliner ober Barifer, dem marmen Blau dargestellt merden. Tritt in Folge beffen eine Disharmonie ber Farben ein, fo werben bie Lufte burch warme Lasurtone - am besten vermittelst Indischgelb -

zusammengestimmt. Das Gefühl des Malenden wird ihm, bei einiger Praxis, bald den richtigen Beg sinden lassen.

— Wir gehen sogleich zur Ferne über, hier der in's Wasser hineinragende Höhenzug, nehmen einen der Lufttöne, welche wir übrig behalten haben werden, und componiren durch Zusat von Weiß und Krapplack einige violett-bläuliche Töne. Zur Luft muß die Farbe kräftig oder pastös sein, zur Ferne aber schwach, wir setzen deshalb Del hinzu, und mittelst weniger Pinselstriche stellen wir den Höhenzug dar, so täuschend, daß er sich wirklich in weiter Ferne zu verlieren scheint.

Machen wir jetzt eine kleine Pause. Auf den Wege, welchen wir zurückgelegt haben, geriethen wir einmal an Bäume und dann an Wolken. Wir sparten beide und bemühten uns, unsern Farbenüberzug möglichst schwach an ihren Umrissen zu halten, doch nicht so. daß wir diese zu berühren ängstlich vermieden hätten, im Gegentheil, wir gingen theils wenig, theils mehr, je nach Besinden darüber hinaus, immer aber mit wenig Farbe. Zetz componiren wir auf der Palette die Töne zu den Wolken aus den noch übrig gebliebenen Tinten und arbeiten diese in die Luft gleichsam hinein; die hier nur schwach ausgetragene Farbe erleichtert uns diese Arbeit um so mehr, da wir auch zu den dunkleren Wolkenparthieen durch Zusat von etwas Kernschwarz nur einen wenig mit Farbe gefüllten Pinsel gebrauchen; wir erreichen bald die nothwendigen sansten Uederzgänge, behalten uns vor, die Lichtparthieen durch einige kräftige Touchen noch zu heben und haben nur noch übrig, die Farben vorsichtig zu verschmelzen, dies geschieht, wie oben beim Portrait angegeben, zuerst durch einen breiten Vorstenpinsel und dann durch den Dachspinsel.

Eine einigermaßen bewölfte Luft läßt fich durch prima Malen mit der in der Natur erscheinenden Feinheit und Durchsichtigkeit liberhaupt nicht erreichen. Hierzu bedarf es fehr durchgeführter Untermalung und sorgfältiger Lasuren, um in so zarten Tönen das plastische Bild der Wolkensormation wiederzugeben.

Setzt reinigen wir die Palette und setzen noch folgende

Farben auf: Judisch-Gelb, buntlen Ofer, Goldofer, gesbrannten buntten Ofer, Caffeler Braun, Preußisch Blau, immer von den Lichtstrahlen zu ben Schattenfarben übergehend, das Beiß über dem Daumenloch. Zunächft mischen wir die Farben, für den Baumschlag Neapelgelb, Caffelerbraun und Kernschmarz, durch Zusatz anderer Farben modi-ficirt, für die Stämme, die Hitte, den Weg z. und be-ginnen mit ersterem, soweit er bei der Luft bereits gespart ift. Bon nun an tann man untermalen, und bemüht fich alsdann, Alles so warm als möglich zu halten. Die Bäume arbeitet man gleichsam in die Luft hinein (doch fann bies nur mit bem Erfolg flarer Zeichnung geschehen, wenn die Luft troden ist) und haben wir zu diesem Zwecke die Farben in ihrer Rabe fcon febr bunn aufgetragen, Die Farbe jum Baumschlag felbst muß flüssig. sonst wird dieser nie loder, der Pinsel dazu muß breit oder gestutt sein, das Wie läßt fich unmöglich beschreiben, jeder Maler hat dabei seine eigene Manier, auf die es weiter nicht ankommt, wenn nur ber Zweck erreicht wird. Bor Jedem anderen muß das rauf geachtet werden; daß der Baumschlag anfänglich durch mäßige Behandlung von Licht und Schatten gehörig mobels lirt werbe, die Details des Blatt- und Uftwerks, finden sich dann später bei der Ausarbeitung. Alle feinen Ausladungen an Baum- und Buschwert, nicht belaubte Aeste und Zweige konnen nur dann in die Luft gemalt merben. wenn diefe gang troden und bis auf die letten Lafuren fertig modellirt ist. Nähern wir uns so mehr und mehr der Bollendung unseres Bildes, fo werden wir die Farben mit immer größerer Sicherheit mablen. Auf unferm Beispiel haben die großen Bäume zur Rechten, die außer der Beleuchtung liegen, einen viel fälteren Ton als jene zur Linken, welche beleuchtet werden, die hütte steht mit der Giebelseite vollständig im Licht, so auch der nach dem Borbergrunde rechts sich heranziehende Weg. Das denselben begrenzende Buschwerk, da es auf der uns abgewendeten Seite beleuchtet ist, muß einen sehr warmen Ton zur Unterlage haben, und wird am besten nach vorheriger Untermalung in einmaliger Bearbeitung fertig. Die großeit Baumstämme zur Rechten erforbern eine besonders fleißige Ausführung, betrachten wir einen solchen alten Stamm in ber Natur; er ist förmlich bunt durch Moose, abgestorbene-Borke, Astlöcher 2c.

Borke, Astlöcher ic.

Es bleibt uns nunmehr nur noch der Bordergrund, links die Felsblöcke mit der Quelle, rechts ein Weg. Dieser letztere liegt durch das ihn umgebende Buschwerk vollständig im Schatten, er unterscheibet sich deshalb lebhaft durch Tiese des Tones von dem anderen Wege, welcher von der Hütte nach dem Bordergrunde verläuft; das Wasser der Quelle, nur zum Theil beleuchtet, muß einen blaugrünen Ton erhalten. Bei dem einen, wie dei dem undern wird der Anstinger auf mannigsache Schwierigkeiten stoßen, etwas Mühe werden ihm auch die Felsblöcke geben. Zu diesen nische man sich einige warme Tinten und vermeide anstänglich alle Details, die erst das Ganze durch naturwahre, wenn auch mangelhaste Färdung eine gewisse Gestalt gewonnen hat, alsdann erleuchtet man nach Maßgade deshierher gelangenden Lichtes, vertiese die Schatten des Borzbergrundes mittelst Asphalt oder Mumie, und da Steine an seuchten Orten in der Regel bemoost sind, so werden einige gelde und grüne Töne von guter Wirfung sein. Im Allzgemeinen wird ihm diese Behandlung des Bordergrundes viele Schwierigkeiten dardieten, deshalb kommen wir später darauf zurück.

daranf zurück.
Schatten und Lichtvertheilung bernhen bei der Darsstellung der Landschaft auf ganz bestimmten Normen, welche unter allen Umständen eingehalten werden müssen, soll die Perspective des Bildes nicht verloren gehen. Wir untersicheiden Borders, Mittels und Hintergrund von denen je Einer oder Zwei in Licht oder Schatten zu stellen sind. Nehmen wir bespielsweise an, der Borders und Hintergrund besinden sich im Schatten, dann soll der Mittelgrund des Bildes in vollem Lichte stehen, oder Borders und Hintersgrund sollen hell beleuchtet werden; in diesem Falle müßte der Mittelpunkt im Schatten erscheinen. Nur durch richtige Vertheilung von Hell und Dunkel ist in der Landschaft malerische Perspective zu erzielen, wobei die Verücksichtigung

der Wolkenschatten von bedeutender Wirkung ist. Alle diese Andeutungen lassen sich indeß in keine so bestimmte Form bringen, um daraus eine feste Lehre ableiten zu können; das eigene Studium an guten Originalen und später nach der Natur, in selbstständiger Weise, werden dafür immer der beste Führer bleiben.

# Don den Lutten.

Schon oben haben wir bemerkt, daß die Luft in einer Landschaft anfänglich prima gemalt werden musse, was aber dem Anfänger selten gelingt, und daß dieses seinen Grund hatte, wird zum Theil schon aus obigem Beispiel klar gesworden sein. Wir gehen jetzt näher darauf ein, theils um über die Technik ein mehreres zu sagen, theils auch um auf Verschiedenes aufmerksam zu machen, was einem Anfänger nicht sogleich beikallen durfte, ihm zu wissen aber noth-

wendig ift.

Betrachten wir den Himmel in der Natur, so finden wir besonders wenn er heiter tst, daß er in der Nähe der Sonne am lichtesten bleibt, daß wenn die Sonne sich mehr dem Horizonte zuneigt, er im Zenith am dunkelsten ist und gegen den Horizont hin einen helleren Ton annimmt. Schneisden wir nun mittelst eines gedachten Rahmens ein Stück Landschaft aus, so wird in der einen Ecke oben die dunkelste, in der entgegengesetzen unten die lichteste Stelle sein, doch sindet sich in der Regel in Folge der von der Erde aufsteigenden Dünste unmittelbar über dem Horizont eine Nebelssäche, welche der Maler nicht außer Acht lassen darf. Walen wir eine heitere Luft, so haben wir, wie wir oben bereits sahen, an der dunkelen oberen Sche anzusangen, um durch Zusat von Weiß nach und nach zu den lichten und unter Umständen später zu den warmen Tinten zu gelangen, wenn sich die Sonne z. B. zum Untergange neigt. Zum Malen einer heiteren Luft muß die Farbe die (pasiös) und der Pinsel zur Genüge mit ihr angefüllt sein; und geschieht

der Auftrag mittelst einer tupsenden, besser noch einer gleichsmäßig zackenförmigen  $\wedge \wedge \wedge$  Bewegung, wodurch der Pinssel, ein möglichst großer Borstenpinsel, die Farbe gleichsmäßig absetzt. Immerhin sei man aber vorsichtig und suche gleichmäßig aufzutragen, man erschwert sich sonst die Arbeit des Bertreibens. Es ist nicht nöthig, daß man zu ängstlich eine gerade Linie festhalte, auch gehe man mit dem helleren Ton immer etwas in den dunsteren hinein; die Wolfen spare man und halte in ihrer Nähe die Farbe ganz dunn, eben so verfährt man bei den Bäumen. Kleinere Zweige und einzelne Parthieen muß man nothwendig übergeben, die Zeichnung bleibt unter den blauen Lufttönen schon sichtbar, sobald sie nur mit Bleistift ausgeführt ist, was der Ansfänger immer thun muß. Die Ferne bearbeitet man mit der Luft gleichzeitig. Hat man in dieser Weise die Luft vollendet, so nimmt man einen andern großen, nicht zu weichen Borstenpinsel, giebt ihm durch Druck mit dem Finger die Form eines Beesens und übergeht nun mit leichter Hand die Lust nach allen Richtungen, immer jedoch in einer gewissen Drdnung, z. B. erst in wagerechter (==), dann in schröger (//), diagonoler Richtung und umgekehrt. Wan wird bald die ganze, vordem rauhe Fläche geelnet haben und werden nur noch die Stricke des Borstenpinsels sichtbar sein, doch auch diese verschwinden unter dem flüchtig darüber geführten Dachspinsel sehr leicht; anfänglich besichreibt man mit ihm in schneller drehender Bewegung kleine Rreise, dann geht man wagerecht über die ganze Fläche. Dies ist die Art und Weise eine Luft zu malen, und wird sie geschickt gehandhabt, was Farbenmischung und Vertreibung betrifft, so darf auch nicht die mindeste Härte und kein Uebergang wahrnehmbar sein.

Sanste Uebergänge, wie solche bei Morgen- und Abendbeleuchtung vorkommen, sind nur mit dem Bertreibpinsel zu erzielen. Wird z. B. ein feuriger Sonnenuntergang bei klarer Luft dargestellt, dann sinden wir in den aufzutragenden Tönen alle Farben des Regendogens. Der Horizont der Landschaft wird vom seurigem Roth umsäumt, diesen folgt Orange, Gelb, Grün, Biolett und im Zenith des Bildes tiefes Azurblau. Nur mittelst bes Bertreibenslassen sich die zarten Uebergänge dieser zum Theil widersprechenden Tone so herstellen; daß für das Auge ein wohl-

thuender, harmonischer Schmelz entsteht.

Die Wolfen arbeitet man in die Luft hinein, mit wenig Farbe, und giebt ihnen hierbei schon ihre natürliche Form. Un der der Sonne zugewendeten Seite muffen sie beleuchtet werden; dies geschieht durch den entsprechenden warmen Luftton und kann man hierbei die Farbe etwas starf auftragen, der Dachspinsel unterstützt uns später, um

die einzelnen Rundungen herauszubringen.

Bu einer reinen Luft fann man Mitramarin verwenden, doch auch Robaltblau in Ermangelung beffelben. Am zwedentsprechenosten wird es in vielen Fällen fein, die Untermalung durch eine Mischung mit Kobaltblau vorzunehmen und dann, wenn diefe getrochnet ift, mit Ultramarin gu lafiren. Beibe geben einen febr reinen, aber etwas falten Ton, und oft wird man in dem Falle fein, ihn durch Bufat einer Oferfarbe etwas bampfen gu muffen, fo nament= lich bei abendlicher Beleuchtung, überhaupt bei allen Bildern von warmer Färbung. Zu einer heitern Winterlandschaft paßt das reine Ultramarin und Weiß wieder sehr gut, 3. B. auch zu einer Gebirgelandschaft. Es bedarf nur dieser Undeutungen, um den aufmerksamen Anfänger vor größern Miggriffen zu marnen. Diese Behandlung schließt nicht aus, daß folche reine ober talte Lufte burch warme Lufurtone in jene Stimmung gebracht werden, welche bem Befammtlocalton bes Gemäldes entsprechen.

Das Auftragen einer reinen Luft hat nur geringe Schwierigkeiten gegenüber der Composition einer stürmischen Luft, in welcher sich gar kein oder doch nur eine sehr kleine Stelle Blau befindet. Der Anfänger schafft oft wunderliche Dinge und nennt diese Wolken, sie gleichen aber eher jedem anderen Gegenstand als diesen. Man kann nicht auf's Gerathewohl darauf losarbeiten, sondern muß sich die Sache wohl überlegt haben, und die Entschuldigung, daß es in der Natur auch so sei, ist nicht stichhaltig. Der Natur gegensüber sind der Malerei, selbst als treuer Nachahmerin ders

felben, gewisse Grenzen gezogen, und namentlich in dem vorliegenden Falle. Man frage sich nun, so oft man den Himmel betrachtet, ob die zuweilen sehr wunderliche Wolken-bildung sich wohl darstellen ließe, und oft genug wird man mit Nein antworten mussen.

Auch ein umwölkter Himmel hat seine Lichtseite, dies darf nicht außer Acht gelassen werden; eben so wenig eine regenseuchte Atmosphäre, durch welche alle Gegenstände dem Auge näher gerückt und deutlicher erscheinen. Die Ferne in einer Regenlandschaft muß daher etwas härter gehalten wers den, als dies bei reiner Luft geschehen dürste, und ersordert in Bezug auf die Details eine sorgfältige Behandlung.

An jenen Stellen des Aethers, welche das tieffte Himsmelblau zeigen, werden auch die daselbst schwebenden Wolken am tiefften gefärdt sein. In dem Grade also, in welchem gegen den Horizont zu die Luft leichter gefärdt erscheint, darf auch das Gewölf nur leichter modellirt und lichtfarbener erscheinen. Zene zarten und zum Theil verschwommenen Uedergänge, durch welche sich die Conturen der Wolkenbilsdungen auszeichnen, sind nur durch Lasuren in der Weichheit darzustellen, wie wir sie in der Natur, insbesondere bei Geswitterbildungen sinden.

#### Dom Baumschlage und der Landschaft im Allgemeinen.

Die Behandlung der Bäume haben wir schon oben oberflächlich berührt; wir wiederholen hier, daß die Technit sich durchaus nicht beschreiben läßt, entweder muß man Gelegenheit suchen, einen Waler arbeiten zu sehen, oder man muß selbst eigene Versuche machen. Hat man sich aber erst mit der Eigenthümlichkeit der Handhabung des Pinfels verstraut gemacht, so arbeitet sich nichts leichter und schneller, als gerade der Baumschlag, und zwar in den meisten Fällen selbst ohne Untermalung. Man legt die entsprechende Tinte darunter und arbeitet gleich darauf fort. Gerade hierdurch erreicht man oft eine schöne Durchsichtigkeit und Lockerheit.

Große Bäume in ben Vorbergrunden freilich untermalt man ftets. Man hat verschiedene Pinsel bazu nöthig und muß fie fich juftuten; breit, ftumpf, edig, je nach ber Art

Baumichlages.

Auffallender Mangel einer Landschaft würde sein, wäre ber Baumschlag auf dem ganzen Bilde nach einer Manier behandelt, da doch anzunehmen ift, daß fich Bäume verfchie= dener Gattung darin befinden. Leider trifft man diefen Febler nicht felten, und der Aufänger ift nicht genug ju marnen, sich von vornherein an eine bestimmte Manier zu ge= wöhnen. Sine Giche unterscheldet sich in der Natur, felbst in gewisser Entfernung noch deutlich von einer Buche und zwar nicht nur in der Zweigs und Stammbildung, sondern auch in der Art und Weise des Laubwerks und seiner Grups pirung. Go foll es auch auf dem Bilde fein. Nicht nur im Bordergrunde foll man die Gattung der Baume erkennen fönnen, auch in bedingter Ferne des Mittelgrundes noch muß uns dies ohne Muhe möglich fein.

Der junge Rünftler foll den Baum, den er studiren will, aus einiger Entfernung aufnehmen; wenn er fich eine fleine Blattparthie zeichnen resp. durchstudiren will, so muß er sich unmittelbar in die Nähe begeben, um dieselbe recht genau aufzufaffen, Dies ift unter allen Umftunden nöthig. durch charafteristische Formen der verschiedenen Bäume, wie fie fich zeigen, lernt ber junge Unfänger beffer unterscheiben.

Wenn man die Studie eines Baumes zeichnen will, fo moge man ftete ben nabe liegenden Sintergrund mit leichten Linien oder Conturen angeben, um fich den Magftab der zuruchftebenden Gegenftande in feinen Bedanken zu befestigen.

Beiter muffen bei einer Landichaft nicht allein Die Bäume, fondern auch Felsparthieen, Bergzüge, mögen nah ober fern liegen, beobachtet werden, jogar ift barauf zu achten, wenn fich entfernte Bergguge als Gilhouetten zeigen; badurch lernt der junge Rünftler Terrains fennen.

Um Alles dies richtig fennen zu lernen, muffen die Besetze der Berspective und ihre Construction studirt werden. Dlesem folgt das Studium der Wolken; dieselben find

fortwährend beweglich und verändern fich ftets, darum ift es

ichwierig, fie genau zu zeichnen ober nachzumalen. Ebenfo ist dieses Studium wichtig im Betreff der Formen des Ge-wölts, wie sich die Witterungsverhältnisse an den klimatischen Bodeneinflüssen charafterisiren. Das Blau des Himmels ist immer ein verschiedenes, somit ist es nöthig, alle diese Studien nach der Natur mit Farben nachzuahmen und wiederaugeben.

Der junge Künftler muß beim Zeichnen nach ber Ratur und bei ruhigem Wetter größere Barthien in Bufammenhang bringen, weil die Beleuchtungen veränderlich find, man fann sich nur  $1-1\frac{1}{2}$  Stunden lang an eine Wolkenstudie feffeln laffen, um die erften Auffaffungen im Bedachtniß feftguhalten, in diesem Zeitverlauf find die Beranderungen nicht jo überraschend; ist am folgenden Tage das Wetter ein ähn= liches, fo kann man diefelben Studien weiter verfolgen; im Uebrigen kann man im Laufe des Tages bei veränderten Wolfenparthien neue Studien auffassen, dadurch bekommt man die erforderliche Uebung.

Schon die Berschiedenheit der Bäume an sich bedingt eine abwechselnde Färbung, noch mehr Einfluß aber auf letztere hat das Licht, und diefes ift so mannigfach, daß sich beftimmte Regeln fcblechterdings nicht aufstellen laffen. Im Mugemeinen wird man die gebrochenen grünen Tinten verwenden können, so ift z. B. gebrannte Terra di Siena ober Stil de Grain, in vielen Fällen der praktisch richtige Ton, für die Untermalung. Mit grüner Erde kann mon eine un-glaubliche Menge der zartesten Töne für den Baumschlagcomponiren, namentlich für die Ferne, und gebrannte grüne Erde liefert einen sehr schonen warmen Ton für Untermalung von Bäumen und Bufchwerk, wenn diefe namentlich von der entgegengefetten Seite beleuchtet werden. Die Tone für fernes Buschwerk componire man nur aus Ultramarin und Krapplack, dahingegen preußisch Blau bei den Vordergrunden vorzuziehen ift.

Der Ton ber Zweige muß stets mit der Lokaltinte des Laubwerks in Harmonie sein, sie mögen nun hervortreten oder zurückweichen. Immer arbeite man sparsam Grün hinein und vermeibe einen zu marmen braunen Ton fowohl als einen zu kalten grauen. Man suche nicht ängstlich einen Zusammenhang der einzelnen Zweige herstellen zu wollen, der Baum würde dadurch nur ein steises Ansehen erhalten; wo sich bei Bearbeitung des Laubwerks fast von selbst ein Zweig zu bilden scheint, knüpse man gleichsam an, der schon etwas Geübtere wird gleich verstehen, was wir meinen, schwinge ihn weiter und versäume nicht, hin und wieder, namentlich bei schwächer belaubten Bäumen, zorte Ausläufer und feine Ausladungen des Blattwerks noch in die Luft hinein fortzusetzen.

Der Grundton für jeden Baumschlag in der Delmalerei bleibt Stil de Grain und lac d'olive (grüner Luck.) Leider werden diese beiden werthvollen Farhstoffe mit unendlichen Barianten in den Handel gebracht. Baumparthien mit hellgrünem Lack untermalt nud nach Trockenwerden mit Stil de Grain und Asphalt in den einzelnen Theilen durchgeführt erlangen eine Durchsichtigkeit, wie solche auf keine andere Weise wieder erreicht werden kann; zudem ist diese Art der Behandlung für den Ausführenden beinahe mit größerer

Leichtigfeit verfnüpft, ale jede andere Manier.

Bei dieser Gelegenheit mag nicht in Abrede geftellt werben, bag für jeden Unfänger Die Behandlung bes Baumschlags eine Hauptschwierigkeit in der Landschaft bilbet. Zeichnen und aufmertsames Malen nach ber Natur werden hierbei immer die besten Lehrer bleiben, am Meisten aber hüte man sich vor Nachbildungen folder Motive nach Photographien, da lettere bei Naturaufnahmen in der Regel zu schwarz ausfallen und ben Rachbildenden badurch nur zu leicht verleiten, auf Irrwegen zu geben. Bei maffigen Baumwipfeln ift es häufig angezeigt, das Laubwerk in vollen Bugen anzulegen, und nachdem die Malerei getrochnet ift, vereinzelte Lichtungen mittelft spitziger Haarpinjel und barmonirender Lufttone hineinzuseten. Bisweilen wird mit Diefem Berfahren eine größere Rube in den Baumparthieen erzielt, als wenn beren Ausladungen auf bas Minutidieste ausgeführt werden. Fleißig und gut burchgeführte Studien nach der Natur zu malen bleiben die reellsten Anleitungen.

#### Steine und Mauerwerk.

Bei Steinen, Felsen, Mauerwerk 2c. kommen burch Unregelmäßigkeiten und die Menge fleiner Bertiefungen fehr viele Details vor, die muhfam zu malen maren, wenn man fich nicht fonft mechanisch helfen könnte. Bier arbeitet man am beften, wenn die Farbe recht troden, und fo vaftos aufgetragen wird, daß die Oberfläche der Farben etwas unaleichmäßig wird. Nachdem bas Bange getrochnet ift, wird es mit Lafurfarben übermalt und mit dem Finger ober einem feinen Lappen alles, mas man mit leichter Mühe megbringen fann, abgewischt, in ben Bertiefungen bleibt bann noch Farbe Burud, und für ben mit biefer Proftit nicht Bertrauten ericheinen fo behandelte Stellen außerordentlich ausgeführt. mahrend fie boch gerade fo behandelt die wenigste Beit erforbert haben. Manche Maler bedienen fich auch beim Malen pon Mauermert bes Spachtels, wie ber Maurer feiner Relle und Farbe, nachdem wird mit ber Lafur wieder ebenfo perfahren; die Technif ift bei beiden Verfahrungsweisen etwas schwierig, man fommt aber endlich babinter, die Frangofen perfteben fich auf diefe Runftstückten gang vortrefflich.

Im Gegensat zum Portraitbilde läßt sich bei einiger Praxis nicht verkennen, daß beim Darstellen einer Landschaft mancherlet auf Zufälligkeiten beruht, welche geschickt benutzt, häufig eine kaum glaubliche Wirkung hervorbringen. Wie wir bereits am Eingange dieses Artikels erwähnten, gilt dies besonders von Felsparthien, altem Gemäuer, und steinreichen Terrains, welche von künstlerischer Haturtreue dargestellt, disweilen in überraschender Naturtreue dargestellt sind, während oft dabei kaum ein Pinsel, sondern Spachtel und Finger in Anwendung gekommen sind. Derartige Bravouren, welche man nicht leicht auf Academien und in Ateliers lehrt, können von ungeübter Hand nicht versucht werden und sehen mannigfache Studien nach der Natur

voraus.

### Don dem Vordergrunde.

Den unstreitig schwierigsten Theil einer Landschaft selbst bildet der Vordergrund, und wenn der Maler den ganzen übrigen Theil feines Bilbes in wenigen Stunden beendiat. so wird er zu biesem die doppelte Zeit gebrauchen. Es ift begreiflich, daß, je näher ein Gegenstand dem Auge gebracht wird, desto mehr die Details hervortreten; dies ist hier der Fall, und der Bordergrund einer Landschaft kann in der That deren eine folche Menge enthalten, daß ihre Behandlung nicht allein Fleiß, sondern sogar Geduld erfordert. Man fann fich die Sache erleichtern und Vieles übergeben, bies ift mahr und geschieht auch häufig genug, den Werth feines Bildes wird man aber dadurch gewiß nicht erhöhen. Wir mögen nehmen, mas wir wollen, und wenn es der einfachste Weg ist, der in gewisser Entfernung einzig als folder sich barstellt, so muß sich auf dem Bordergrunde beutlich mahrnehmen laffen, ob es z. B. ein Sandweg ift, oder ob die Wagenräder ihre Spuren im Boden zurückgelassen haben. Der Rasen, welcher in ber Ferne nur allein burch seine grüne Farbe als solcher hervortritt, muß auf bem Bordergrunde mit Sorgfalt ausgearbeitet werden und bie einzelnen Grasspiten und Halme unterscheiben lassen. Die Fenfter einer Butte merben, befindet fich biefelbe in einiger Entfernung, nur durch einen bunkleren Farbenton angedeutet, ber Borbergrund erfordert, daß wir diefelben beutlich mit Glas, Sprossen, Blei u. f. w. sehen können u. bergl. m. Richt allein aber die forgfältigere Ausführung bes Einzelnen bedingt größeren Fleiß, sondern auch die Menge der Dinge selbst, die sich im Vordergrunde gewissermaßen häufen. Man fann bes Guten in allen Stücken zu viel thun, so auch hier; weit häufiger aber wird in fonst leidlichen Bildern die Debe und Leere (durch mangelnde Ausführung) des Vordergrundes auffallen, und der Anfänger namentlich ift auf nichts so fehr bedacht, als möglichst schnell und ohne Mühe barüber hinmeg zu kommen. Der Wunfch, fein Bild zu beendigen, ift oft fo lebhaft, daß man mit einer gewiffen Blindheit barauf losarbeitet, um andern Tages gewahr zu werden, daß man nicht nur umsonst gearbeitet, sondern die bis dahin leidlich gelungene Arbeit sogar versdorben hat. Dann fehlt in der Regel Lust, die nun doppelt schwierige Arbeit wieder auszunehmen, und das Bild bleibt, wie es ist — halb fertig. Wan thue sich deshald Gewalt an, stelle lieber, gelangt man im Laufe des Tages an den Bordergrund, die Arbeit ein und gehe andern Tages mit frischer Krast daran; auch nehme man sich nicht vor, diesen oder jenen Theil in einer gewissen Zeit schlechterdings zu beendigen, sondern begnüge sich lieber mit Wenigem, und sehe nur darauf, daß es befriedigend ausställt.

Der Vordergrund darf, wie wir schon oben erwähnt haben, nicht öde und leer, sondern muß entsprechend durchgeführt voll Details sein. Man male nun, was man wolle, immer müssen wir darauf bedacht sein, unsern Bildern einen möglichst detaillirten Vordergrund zu geben. Wie in vielen Stücken dienen uns auch hier die alten Niederländer als Muster. Abgesehen davon, daß Niemand es besser verstand, Bilder durch Figuren zu beleben, ist auch die Ansordnung aller Gegenstände so ungezwungen passend, daß, wir möchten sagen, Alles auf den ersten Blick in's Auge,

babei aber nichts auffällt.

Beim Vordergrunde bestrebe man sich vor allen Dingen, Eintönigkeit zu vermeiden, hier können wir unter Umständen von den lebhaftesten Tönen Gebrauch machen und sind genötigt, Kontraste, aber nur für das Auge angenehme, zu schaffen, wenn anders nicht das Leben unserm Bilde sehsen soll. Den Gebrauch des großen Dachspinsels vermeide man ganz, und male im Gegentheil lieber mit mehreren weichen Borstenpinseln, wenn sonst die Stricke mit einer gewissen Keckheit geführt werden und die Wahl der Farben eine richtige ist, thut dies dem Bilde nicht nur keinen Eintrag, sondern erhöht ohne Frage den Reiz sür's Auge. Die Spigen des Rasens stellt man mit einem harten unebenea Borstenpinsel dar, den man unter mehr sder weniger scharsem Drucke auswärts schnellt, mit einem kammartig geschnittenen seinen und einigen spigen Haar-Pinseln hilft man dann nach, mit letztern malt man auch sehr leicht Binsen und Gestrüpp.

Bur Ausführung einiger Gegenstände wird man dünnflüssige, zu andern wieder möglichst starte Farbe gebrauchen: wozu gerade die eine oder die andere passend ist, wird sich auch dem Anfänger bald deutlich machen, im Ganzen halte man den Bordergrund markig, ohne gerade ein Reliesvild zu machen, die Gegensäte von Licht und Schatten müssen sich auf's Stärkste ausprägen, doch dürfen auch hier wie allerwärts die Grenzen nicht zu scharf hervortreten, und muß immer noch der Unterschied zwischen Malen und Zeichnen sesse

gehalten merden.

Die Detailbehandlung des Vordergrundes bedarf der Unverdrossenheit und Ausdauer, zugleich muß darauf geachtet werden, daß trotz markiger Behandlung und bestimmt einzehaltener Contouren, volle Harmonie der Farbe herrscht. In den meisten Fällen werden hier Licht und Schatten die krüftigste Vertheilung sinden; es mag deshalb des Lehrsatzes wiederholt Erwähnung geschehen, daß den höchsten Lichtern die intensivsten Schatten gegenüberstehen. Die energischsten Farben wie Kasser Braun, gebrannte Terra di Siena, Goldsofer, Asphalt, Mumie u. s. w. sinden auf diesem Terrain Verwendung, wogegen die zarten Lustione des Mittels und Hintergrundes fern bleiben. Auch der Vegetation können einzelne Drucker von grünem Zinnober, theilweise mit Indischgelb vermischt, zugetheilt werden, denn je kräftiger der Vorgrund gehalten ist, um so wirksamer werden sich die scheinbaren Distancen des Mittels und Hintergrundes davon abheben.

# Die Staffage in der Candschaft.

Alles nicht ausschließlich zur Landschaft selbst Gehörige in einem Bilde nennen wir die Staffage im weitern Sinne, so z. B. gehört der vor einer Bauernhütte stehende Pflug auch zur Staffage; im engern Sinne verstehen wir jedoch darunter die Figuren, welche in einem gewissen Grade Handlung in das Bild bringen, oder es beleben.

Eine Landschaft ohne jegliches lebende Wesen macht auf ben Beschauer einen weit weniger günstigen Eindruck als eine Andere, welche Handlung hat. Dergleichen Figuren in einem Bilde anbringen, nennen wir "das Bild staffiren". Es ist ein wichtiger Punkt und erfordert nicht nur

Umsicht, sondern auch poetisches Gefühl, eine Landschaft passend zu staffiren. Oft stud zwar die Anlässe im Bilbe selbst gegeben, oft aber auch genügen diese uicht, immer aber ist dem Maser ein weiter Spielraum gelassen, durch geschickt angebrachte Staffage den Werth seiner Arbeit um ein Bedeutendes zu erhöhen.

Wir besigen eine große Zahl von Landschaftebilbern, in welchen die Wichtigkeit ber Handlung, wenn nicht ben Berth des landschaftlichen Theils des Bildes überwiegt, fo boch ihm die Bage halt, bei denen man fich fragt, hatte der Maler die Absicht, die Landschaft zu malen, oder legte er mehr Werth auf die Handlung, welche in ihr vorgeht. Solche Arbeiten haben wir hier nicht im Auge, sondern nur die eigentliche Landschaft, der durch Figuren Leben und er-

höhter Reiz verliehen merden foll.

Bu biefer gehört die Spezies ber hiftorischen Landschaft, in welcher, durch historisch treu behandelte Figuren, ein geschichtlicher Stoff ausgedrückt oder eine bestimmte, der Welt= geschichte entnommene Aftion bargestellt werden foll. Derartige Arbeiten fonnen nur von geübter Runftlerhand gur Ausführung gebracht werden; fie erfordern ebenfo viel Studium als artistische Fertigkeiten und liegen bamit außer bem Rahmen unferer Betrachtung.

Es gab und giebt wohl noch fehr tüchtige Landschafts-maler, welche nicht im Stande waren, die kleinfte Figur in ihren Bilbern anzubringen, und für welche biefe Arbeit Freunde übernehmen mußten; dies ist immer ein Mangel, der große Abhängigkeit bedingt und rathen wir deshalb dem Ansänger, sich zeitig genug diejenige Fertigkeit anzueignen,

welche ihm hier volle Selbstftändigkeit sichert und sich namentlich sleißig im Figuren-Zeichnen zu üben. Componirt man frei nach Motiven, gleichviel, wo man dieselben sindet, so wird man stets genöthigt sein, die Staffage

bazu selbst zu schaffen. Dazu ist nöthig, daß man sich mit den Gebräuchen und besonders den Trachten desjenigen Landes vertraut macht, von welchem wir eine Gegend darstellen wollen. Der ungarische Hirt ist ein anderer als der deutsche und auch hier im eigenen Lande haben wir auffällige Unterschiede in den Trachten. In eine Schweizerlandschaft gehören Schweizer und keine deutsche Bauern als Staffage und so umgekehrt. Die Gegensätze sind hier etwas schroff gewählt, das ist richtig, und kaum ein Anfänger dürste sich bis zu so argen Mißgriffen vergessen, es giebt aber weniger in die Augen springende, gegen welche von geübten Malern oft genug gesündigt worden ist. Um dies anschaulicher zu machen, wollen wir für einen Augenblick die Landschaft verslassen, wollen wir für einen Augenblick die Landschaft verslassen und zur freien Composition abschweisen.

Hier sinden wir häusig genug Dinge in einem mittelsalterlichen Zimmer, die zu der Zeit, welche das Bild repräsentirt, noch gar nicht bekannt waren. — Z. B. haben unsere gemüthlichen Schwarzwälder Uhren gar manchmal das Schicksal gehabt, in eine Zeit versetzt zu werden, zu welcher Peter Hele die Uhren noch gar nicht ersunden hatte, der Form gar nicht zu gedenken, die in den ersten Zeiten nach der Ersindung natürlich eine ganz andere war, als heutzutage. Dergleichen kann uns auch und sehr leicht in der Landschaft passiren, nicht allein in Bezug auf die Staffage, sondern auch auf andere Dinge. Jedes Land hat seine Eigenthümslichkeiten, welche sich in dem Bilde ebenso schaff ausprägen müssen, als sie in der Wirklichkeit vorhanden sind. Hierher gehört namentlich die Bauart und Bedachung der Gebäude, die Gruppirung der Bäume und dergl. mehr.

Die Figuren mussen der Größe des Bildes nicht nur entsprechend sein, sondern auch in Bezug auf Nähe und Ferne das richtige Maß halten, welches zu finden dem Anfänger nicht ganz leicht sein dürfte, und eine besondere Schwierigkeit wird sich ihm noch dadurch darbieten, daß er sie ohne vorherige Zeichnung wird auftragen mussen. Man nehme einen seinen Haarpinfel, mache eine dunkle Farbe, z. B. Asphalt oder Mumie füsssig und lege mit diesem Tone die Figur erst ganz leicht an, ohne alle Details, so erhält

man einigermaßen eine Unterlage. Die Farben selbst mussen markig und so gewählt sein, daß sich die Figur scharf von dem Bilde abhebt. Nur im Bordergrund und bei größern Bilbern kann man die Figuren sparen, und dann ist besondere Sorgfalt auf das Fleisch zu verwenden, namentlich auf die Hände, denn mit dem Kopfe wird auch der weniger Geübte noch eher fertig. In kleinen Bildern und in einiger Ferne verschwinden alle Details, die Richtigkeit der Zeichnung wird aber selbst dann noch, und sollten die Figuren nur einen Zoll groß sein, streng ersordert und Verstöße dagegen machen sich nur zu leicht bemerkbar.

Am zwecknäßigsten sind staffirende Figuren in der Landsschaft immer in jenen Theilen angebracht, in denen sich größere Schattenparthien befinden. Man beleuchtet dieselben in solchen Fällen von der Lichtseite, wodurch sie sich kräftig abheben und dem Blicke des Beschauers nicht leicht verloren gehen. Das Colorit solcher Gestalten ist lebhast, aber nicht unruhig zu halten, damit der Harmonie des Bildes kein

Eintrag geschieht.

# Aufergewöhnliche Beleuchtung.

Bisher haben wir nur von gewöhnlich beleuchteten Bilbern gesprochen, es giebt aber auch deren mit ansewöhnlicher Beleuchtung, z. B. Nachtstücke, durch den Mond beleuchtet 2c., die natürlich einen großen Aufwand von Kunst erfordern, dasür aber bei geschickter Aussührung ungemeinen Reiz haben. Sin durch ein Feuer beleuchtetes Nachtstück macht einen herrlichen Effect, sobald das Motiv dazu paßt. Unsere Gegend ist in der Wirklickseit arm an solchen Scenen; im Süden begegnet man ihnen häusiger, die besten Kunstwerke dieser Gattung haben wir auch von dort und scheinen sie ihr Entstehen der eigenen Anschauung dort statzsindender Scenen, welche dem nächtlichen Leben unmittelbar entnommen sind, zu verdanken. Wir erinnern nur an die Bilder Salvator Rosa's. — In Spanien z. B. vereinigt

bie Schaafschur eine zahlreiche Menschenklasse alljährlich in ben Gebirgen, die bei lobernbem Feuer unter larmenden Ge= lag die Rächte verbringen. Man bente fich Zigeuner, Sirten, Weiber, alle ift malerischer Tracht um ein Feuer gruppirt, dazu die grelle Beleuchtung. Gin Anfänger barf fich nicht an folche Bilber magen, die überdies nicht mehr zur Lanbschaft zählen; weit eher wird es ihm aber gelingen, eine Mondscheinlandschaft zu malen, nur studire er zuvor einige gute Stucke genau und copire erft, fonft möchte er am Ende sein Bild aus Weiß, Schwarz und Ofer com= poniren. Die Monotonie b. h. ber Mangel an Colo= rit ober Farbe ist nämlich bie Klippe, an welcher ber Anfänger bei solchen Versuchen in der Regel scheitert. Nichts beweift schlagender die Richtigkeit unferer oben vom Licht und Schatten und ihrer Wechselwirfung gegebenen Erläuterung, als eine vergleichende Untersuchung der Mond= beleuchtung. Der Mond, welcher felbst nur bas Sonnenlicht reflectirt, muß uns naturlich ein viel weniger intensives Licht geben, und wird baffelbe, wenn wir z. B. die Hälfte annehmen, auch eine um die Salfte verminderte Einwirfung in Bezug auf Licht und Schatten nicht nur, fondern auch auf die Farben überhaupt äußern. Und dies ist in der That der Fall. In demselben Maße, als die Beleuchtung beim Mondschein schwächer ist, ist auch die Tiese der Schatten geringer. In Bezug auf die Farben tritt bies noch viel deutlicher hervor, ihre Berfchiedenheit pragt fich bei weitem nicht so fräftig aus, Alles hat einen grau-grun-lichen Ton, ber nicht fähig ift, auf andere Gegenstände zu reflectiren. Deshalb begrenzen sich auch Licht und Schatten ziemlich scharf, ba die Reflection in dem Lichte schon fast auf Nichts reducirt, der Schatten ganz aufhört, eine Wechsel= wirfung alfo, wie beim Sonnenlichte, nur bei flarem Bollmondichein stattfinden tann. Bas die Gegenfate von Licht und Schatten betrifft, fo muß hier ber Maler gefchickt vermitteln; in ben Schatten prägt fich feinerlei Farbe beftimmt aus, gleichwohl muß er fie doch den Lichtparthieen analog behandeln, und bei letteren hat er alle Aufmerksamkeit baranf zu richten, trot ber nur wenig nüancirten Färbung boch tein monotones Bild zu liefern.

Ift das erforderliche Studium für Mondscheinlandschaften oder folche mit Doppelbeleuchtung vorangegangen, dann wird der Anfänger auch bei den ersten Versuchen kaum weiß und Schwarz auf dem Bilbe anzubringen. Weder kaltes noch warmes Schwarz, d. h. weder Kern- noch Beinschwarz sollen von der Palette aus vermalt werden. Ist das Gemälde vor seiner gänzlichen Bollendung in Folge dessen zu farbig gerathen, dann können die Stellen mit Hülfe von dünnem Schwarz so lasirt werden, daß jene dämmernde Stimmung eintritt, wie wir solche bei mondhellen Nächten

in ber Matur ju feben gewöhnt find.

Eine vom Mond beleuchtete Gegend, namentlich wenn sie an sich schon malerisch ist, übt einen unbeschreiblichen Reiz auf Auge und Gemüth aus, gleichwohl hat es seine großen Schwierigkeiten, sie naturgetren im Bilde wiederzugeben. Zum Theil haben wir diese in dem eben Gesagten schon kennen gesernt, mehr aber noch bestehen sie in dem Mangel von Details, die wir nur im nahen Bordergrunde haben. Auf wenige Schritte schon verschwinden diese gänzlich, und ein Baum oder Gedüsch ist wohl noch als solches erkennbar, ober auch nichts weiter, sei es nun beleuchtet oder im Schatten. Man könnte einwerden des bies auch nicht im Schatten. Man könnte einwenden, daß dies auch nicht nöthig sei, da wir eben nur die Natur, wie sie ist, wiedernöthig sei, da wir eben nur die Natur, wie sie ist, wiederzugeben haben; dann kommen wir aber, wie wir oben schon Gelegenheit hatten zu bemerken, darauf zurück, daß nicht Alles, was in der Natur als schön gilt, auch im Bilde darstellbar ist. Dies bezieht sich unter Beschränkungen bessonders auch auf die Mondbeleuchtung; man beobachte daher genau, beschränke oder erweitere, je nachdem es erforderlichscheint, und studire, wie wir nicht ost genug anempsehlenkönnen, die Werke guter Meister, welche meistens in der hier angegebenen Weise von diesen gearbeitet worden sind.

# Don der Perspective.

In der Landschaft haben wir es außer den drei Proiectionslinien, welche den Vorder- von dem Mittelgrund und Diesen von dem Hintergrund trennen, fo wie derjenigen, welche ben Horizont begrenzt, zunächst mit ber Luftperspective zu thun ober ber genauen Abmägnng bes Ginflusses von Licht und Luft, welche fich zwischen die einzelnen, den Inhalt bes Bildes ausmachenden Gegenstände legen, auf Ausprägung der Details und namentlich auf die Farbung. Die Anichauung felbst nicht nur, fondern auch das Gefühl des Malers muffen hier manche Regeln erfetzen, die, wollte man fich mit ihrer Aufstellung befassen, fich bis in's Unendliche pervielfachen murden. Gine reine Luft fernt leichter als ein bebedter himmel, bei welchem die Perspective badurch am befren erzielt wird, daß die Wolfen fo gemalt merden, als wenn fie couliffenartig übereinander zu liegen scheinen, näher bem Borbergrunde zu, bunkler und fraftiger, nach dem Boris sonte bin duftiger und matter im Ton, und ist namentlich Die Atmosphäre voll Feuchtigkeit, furz vor ober nach einem Regen, fo werden alle Gegenstände in ber Natur dem Auge naher erscheinen und fich viel beutlicher auspragen. Berbitluft ift oft ungemein flar und durchfichtig, weit feltener die im Sommer, wo die Erbe ftarfer ausdunftet und bie Berne, besonders Morgens und Abends, in Nebel hüllt ift. Im Winter, auch bei der klarsten Luft, ist oft die Aussicht beschränkt, kurz jedes Bild, je nach seinem Inshalte und der Art und Weise seiner Auffassung, wird andere perspectivische Anforderungen an den Maler machen, ihre Erledigung, wie mir oben bereits ermagnten, lediglich in bem richtigen Befühl beffelben finden.

Anders verhält es sich bei Bilbern architectonischen Inhaltes, bei geschichtlichen Compositionen, wo Raum und Entsernung nicht nur nach mathematischen Gesetzen zu messen sind, sondern auch diesen entsprechend die Färbung geregelt sein muß. Hier unterscheidet man streng zwischen Line ar und Farben perspective, beide treten in Wechselwirkung und das Mangelhafte der einen bedingt die Werthlosigkeit

vischen Bei Ganzen. Die Linearperspective hat die Aufgabe, jeden Punkt des gegebenen Raumes in die richtige perspectivische Proportion zu bringen oder die Berkürzung der geraben Linie richtig darzustellen. Angenommen also, der Ort der Handlung sei ein Zimmer, so ist nicht nur dieses, sondern auch sein ganzer Inhalt, lebender und lebsloser, benselben optischen resp. mathematischen Gesetzen in der Reichnung unterworfen und diefen analog in Licht und Schatten sowie in der Färbung zu behandeln. Jeder belie-bige Gegenstand oder Raum kann nun aber von drei verfchiebenen Befichtspunkten aus aufgefaßt werben; einmal von oben (ichnograpisch, Bogelperspective), dann von der aufrecht stehenden Seite, im Profil (orthographisch), und endlich halb von der Seite; diese letztere, weil sie fast aus-schließlich bei der Malerei ihre Anwendung findet, nennt man deshalb die Malerperspective. Oben, bei Untersuchung der geeignetsten Stellung eines Modells für den Portraits maler haben wir schon, ohne die Gesetze der Perspective näher zu berühren, über Malerperspective gesprochen, und was dort aus nahellegenden Gründen fich gewissermaßen von selbst ergab, wird für den Genre- oder Historienmaler kurz-weg ein Gesetz der Nothwendigkeit, wohl verstanden jedoch

nur in Bezug auf das Ganze seines Bildes.
Wir besitzen eine große Zahl von werthvollen Arbeiten der tüchtigsten Künstler, welche nur die Perspective zum Zweck haben, z. B. das Innere von Kicchen, weiten Hallen, überhaupt Architekturstücke, bei welchen die Täuschung wahrshaft frappant ist, z. B. von den Italienern Andr. Pozzo und Zaccolini, von den Niederländern van Bronkhorst, van Steelen, Neefs u. A., und man nennt diese auch einfach

Berfpectiven.

Die Photographie hat uns die erste praktische Bestätisgung geliefert; daß die zeitherige wissenschaftliche Lehre von der Perspective eine vollkommen richtige gewesen ist. — In keinem Gemälbe, auch in der freiesten Landschaft, welche nur Gegenstände der Natur darstellt, dürfen die Grundregeln der linearen, oder der fardigen Perspective verletzt werden, wenn das Bild nicht den Eindruck der Wahrheit entbehren

foll. So wie die Gesichtswinkel des Auges den darzustellensen Gegenstand ersassen, muß derselbe auch getreu wiedergegeben werden, wobei in jenen landschaftlichen Zeichnungen, welche keine Architectur enthalten, die Einhaltung einer richtigen Projection der aus dem Bordergrund zum Horisont verlaufenden Linien die Hauptausgabe bleibt.

zont verlaufenden Linien die Hauptaufgabe bleibt.
Für unfern Zwed möge das Gefagte genügen, da ein Anfänger sich schwerlich an dergleichen Arbeiten wagen wird.

# fernere Rathschläge jur Landschaftsmalerei.

Durchschnittlich wird Neapelgelb, Ofer und Indischgelb mit Berlinerblau für grüne Farbentone zum Mischen verswendet, von vielen andern Malern werden die grünen Zinnober mit befriedigendem Resultat gebraucht.

Mon bediene sich des Cadmium, wenn die Oterfarben und Neapelgelb oder Indischgelb nicht ausreichend wirken. Diese Farben bleiben stets die reellsten für grüne Mischungen.

Ebenso bilbet die mehr oder mindere Mischung von grünen Zinnober mit Indischaelb werthvolle Tone für die Behandlung eines landschaftlichen Vordergrundes, nur sollen Cadmium sowohl wie Zinnober im Ganzen sparsame Answendung finden.

Das Grüne zu ben Bäumen und Flächen, welche sich welter in der Ferne befinden, muffen immer mehr und mehr mit der Luftfarbe gemischt werden, um sich allmätig

zu verlieren.

# Meber den Anfang, eine Candschaft qu malen.

Man trägt zunächst in Contouren die Zeichnung auf die Leinwand mit Kohle oder Bleistift; ist die Auffassung gut gelungen, so bediene man sich eines spitzen Pinsels und schwarzer Tusche, noch besser Sepla und ziehe damit die Conturen nach.

Jebe Zeichnung auf Malerleinwand mit Bleistift soll durch harten Erahon geschehen, da weicher Graphit vom Korn der Leinwand zu stark angegriffen wird und damit

die Contouren zu schwer und unrein erscheinen. Für den Aufänger erscheint es vortheilhaft, nach dem Aufzeichnen und beim Beginn des Malens die Farben mit etwas Leinöl verdünnt aufzutragen und in dieser Weise das Bild mit voller Auffassung so genau als nur möglich wiederzugeben; zuerst die Luft, dann die Fernen und endlich der Hinter- und Bordergrund. So behandelte Untermalungen merben am beften auf licht grundirter Leinwand hergestellt.

Alle Entfernungen muffen ftets mit ben Luftfarben zu

gleicher Zeit gemalt werben.

Man darf bei der Bollendung des Einzelnen nie die Wirkung des Ganzen aus den Augen verlieren, dann wird man im Stande fein, ein Gemälde harmonisch zu vollenden. man im Stande sein, ein Gemälde harmonisch zu vollenden. Da die Luft auf Alles in der Landschaft stark einwirkt, so sind die lasirenden Farben an gewissen Stellen anwendbar, unbeschadet dessen kann ein guter Landschafsmaler seine Gedanken auf die Gesammtwirkung richten und darauf hinarbeiten.

Es ist ganz besonders günstig, die Baumschlagparthien je nach der dichteren oder dünneren Menge von Blättern anzulegen. Ebenso sind dann später die engern, geringen oder gar nicht transparenten Parthien im Schatten mit und

ohne Sinwirkung der Luft und Lichter zu versehen. Man muß sich nur in Acht nehmen, daß nicht Schärfen und Härten in Diefe fo aufgesetten Lichter tommen.

# Ueber Verhältniffe, die sonstigen Sigenthumlichkeiten einer Gegend und deren Charakterifik.

Es werden uns Eigenthümlichkeiten von Gegenden vor Augen gestellt, welche nur Naturforscher oder Reisende aufgefunden haben; mithin werden uns Landschaftsgemälde aus allen Ländern zugeführt. Immerhin ist es doch vortheilhaft, wenn sich bas Schone an gewisse Linien und Erscheinungen

fesselt, und sid in Formen zeigt, die allem Unnatürlichen

entgegentreten.

In der Staffage ift es felbstredend, daß die Baulichfeiten genau bem betreffenden Lande entnommen bargeftellt find, es ift fomit für ben jungen Rünftler munschenswerth, wenn ihm in jeder Bezichung Naturtreue in einem guten Runftwerfe vorgeführt mird.

Manche Landschaftsmaler lieben vorherrschend, auf alte Gemälde neuere Meisterwerke zu malen; wieder Andere beftrei hen erft die zu bemalende Fläche mit ganz dicken paftofen Farben und ist die Farbe ganz trocken geworden, so zaubern fie ihr Kunstwerk darauf hin, aber jungen Künstlern ist dieses

Berfahren entschieden abzurathen.

In der Landschaftsmalerei sind außer ungewöhnlichen Erscheinungen, welche das Licht und die Luft bervorbringen, auch neuere Elemente hinzufommen. Die alten Meister wie van der Neer, Pouffin, Claude Lorrain u. a. m. haben mesentlich in der Wiedergabe der Schönheiten der Natur ihr Streben vollendet. Die Nachahmung der Natur konnte baburch allerdings nur eine reale, naturgetreue werben. hat mohl einerseits die Ausbildung der Delmalerei zu dieser Entfaltung mesentlich beigetragen, andererseits ift auch die all gemeine geistige Strömung unserer Zeit, welche die Wiffenschaften eingenommen, diefer Entstehung durchaus gunftig gewefen.

Es ist heute Bedürfnik in der Malerei, alle bei ber Landschaft vorkommenden Gegenstände, als Baume, Rräuter

2c. ihrer Eigenthümlichkeit nach wieder zu erkennen.

Da nun in der Genre-, Historien- und Portraitmalerei bie Darftellung ber Menschen- und Gegenstände die Sauptaufgabe bleibt, und die verschiedenen Beleuchtungen nur bas Material dazu find, so hat in der Landschaftsmalerei dasselbe

Material gleiche Bedeutung.

Alle porftehenden Andeutungen bergen aber fo große Mannigfalligfeiten in fich, daß für ben speciellen Bedarfsfall taum eine Anweifung gegeben werben fann. Dem Unfänger foll nichts weiter als ber Weg angebeutet werben, wie er burch Beobachtung und Nachbildung folder betaillirten Müancirungen allmälig zur Bervollkommnung gelangen kann.

Es bedarf in der Landschaftsmalerei bei sorgiältiger Durchführung des Bordergrundes einer solchen Art und Weise, daß deren Nachbildung freilich öfter einen kleinlichen Charakter trägt, aber nicht umgangen werden darf, wenn das Gemälde nicht roh erscheinen, sondern einen Anspruch auf
artistischen Werth haben soll. Der Grad der Ansführung
muß indeß lediglich dem persönlichen Gefühl des Schaffens
überlassen bleiben; sogenannte "Stimmungsbilder" entbehren
der Details öfters ganz und ersetzen durch Zauber einer
guten Farbenharmonie jede minutiöse Durchbildung der einzelnen Theile.

Für das Landschaftszeichnen giebt es ganz vortreffliche Borlegeblätter von Calme u. a. m., durch welche der Ansfänger Gelegenheit hat, sich eine richtige Behandlung sowie Anschauung zu verschaffen. Aber nach der Natur zu zeichnen,

bleibt ftete bas inftruttiv Befte.

# Malerisch: technische Winke.

#### Don dem Malerischen überhaupt.

Im Verfolg unserer kleinen Arbeit haben wir mehrmals zu der Andeutung uns veranlaßt gesehen, daß nicht Alles in der Natur malerisch sei, und wiederum sindet sich oben auch die Bemerkung, daß kein Landschafter um Motive zu seinen Arbeiten verlegen sein könne. Wir wollen jetzt versuchen, den hierin enthaltenen Widerspruch zu rechtsertigen. Das Talent bedarf beider Hinweise nicht, da wir aber nicht Alle uns rühmen dürfen, mit gleicher Borliebe von dem Genius bedacht worden zu sein, gleichwohl aber uns gedrungen sichlen, auch unsere schwachen Kräste zur Geltung zu bringen, so möchte es wohl erlaubt sein, namentlich dem Anfänger gegenüber, zu untersuchen, wie weit obige Beshauptungen gegründet sind.

Der Mensch muß Charafter haben, wenn wir ihm unsere Theilnahme schenken sollen; selbst dem schlechten Cha-

ratter können wir diese in gewissem Sinne nicht versagen. ber gute aber, je nachdem wir ihm näher ober entfernter ftehen, nöthigt uns Achtung und Liebe ab; er erregt unfer Gefühl, und dieses kann sich bei dem schlechten Charafter bis zum Abscheu, bei bem guten bis zur schwärmerischen Hingabe fteigern. Run ift es eine bekannte Sache, baf ber Charakter eines Menschen sich in der Regel auch in seinem Neugern, namentlich im Geficht, als dem Spiegel ber Seele, ausprägt und zwar beutlich genug für Den, welcher fich gewöhnt hat, in diesem Spiegel ben Charakter zu erforschen, oter aleichsam wie durch ein magisches Glas in die Seele Deffen zu feben, welchem er eigen ift. Die Schönheit ober Häßlichkeit hat hierin nichts gemein, im Allgemeinen wird aber ber Besichtsausbruck bes edlen Charafters. wenn nicht schön im strengen Sinne des Wortes, doch angenehm, feffelnd fein, mahrend andererfeits ber Befichtsausdruck bes Bofen immer mehr ober weniger etwas Abstofendes haben bürfte, der Ausdruck des Charafterlofen ift aber nichtsfagend, er moge nun schone ober häftliche Buge haben. Es folgt bieraus, baf ber Maler mit fchärferem Auge feben muß, als dies im gewöhnlichen Leben der Fall ift, wo man mit einander nur zu häufig verkehrt, ohne Urfache und Beit haben, ben sittlichen Werth gegenseitig abzumägen. Uebung thut hier sehr viel, und hat er diese in folchem Grade erlangt, daß er das Charakteristische in seinem Gesicht fogleich erkennt, fo hat er nicht nur Motive zum Maleu genug, fondern die von ihm gelieferten Bilber merden felbst Charafter haben, ohne vielleicht gerade "Charafterbilder" zu Die fleißigste Behandlang, bas mahrhafte Colorit fann ben Charafter eines Bilbes nicht erfeten, und einem folden gegenüber, felbst wenn feine Ausführung allen fünstlerischen Anforderungen entspräche, wird es immer unbebeutend bleiben. Das eben giebt den Bildern von Rubens, Rembrandt und anderen großen Meistern, die oft, was bie Technik betrifft, flüchtig behandelt find, ihren großen Werth.

Es hat nun jedes Bolk etwas Charakteristisches, eine Type, welche in besonders scharfer Ausprägung bei ihm hervortritt, und wie wir den Splitter stets in des Nächsten

Auge ftete eber gewahr werden, ale den Balten in unfern eigenen, ist es uns in der Regel weit leichter, die charafteriftischen Gigenthumlichkeiten eines uns fremden Bolks aufzufassen und wiederzugeben, als die unseres eigenen. Durch ben regeren Berfehr, welcher in neuerer Zeit die gebildeten Bölker einander näher gebracht hat, namentlich auch durch die Mode, die von London und Baris, diesen beiden Centralpuntten ber fogenannten Civilisation, ihren Weg mit ber Schnelligfeit bes Windes bis jum fernen Indien findet und por deren Macht fich Alles beugt, hat fich das Charafterifti= fche in der Kleidertracht nicht nur verloren, sondern haben sich auch die Nationalitäts-Unterschiede mehr oder weniger vermischt. Während in früherer Zeit (freilich rechnen mir hier nach Sahrhunderten) der Franzose in dem Ginen sowohl wie im Andern noch deutlich genug von seinem Rachbar, bent Deutschen, sich unterschied, ift dies kaum heute noch ber Fall, nur etwa mit Ausnahme der Landbewohner oder tleiner dem größern Berfehr und bem Buflug von Fremden entzogen Landschaften. In Deutschland felbst traten früher Die Unterschiede weit auffallender hervor als jest; es ift mahr, daß z. B. die Altenburger, die Throler und Schweizer zum Theil noch ihre alte Tracht beibehalten halen, und auch bei manchen andern Bolfsftammen wird dies noch ber Fall fein; wem fiele es aber nicht in die Augen, daß auch diese nationalen Eigenthümlichfeiten in turzer Zeit gang verschwinden werden? In den Städten findet man heut zu Tage nichts weiter als unfere fogenannte moderne Kleidung, und nichts tann meniger malerifch fein ale biefe.

Die Maler früherer Zeiten hatten es deshalb leichter: sie brauchten nicht zu suchen, Alles war ihnen gewissermaßen gegeben; nicht, das uns nur heute im Vergleich mit unserer Tracht die früherer Zeiten malerischer erscheint, sie war es an sich thatsächlich. Der Rundhut, der Schlapphut, das besederte Varett, das Wamms, der Mantel; dazu ein scharses Gepräge des nationalen Thpus, wo ist das Eine oder das Andere heute noch zu sinden? — Was Wunder, wenn wir uns bei der figürlichen Darstellung des Vergangenen meist besser gefallen, als darin die Gegenwart wiederzugeben, wie

fie ift; es liegt aber fehr nabe, daß nur das Gefebene, bas Erlebte in ganzer Wahrheit oder doch weit leichter charafteriftisch wiedergegeben werden fann, als Etwas, mas uns Die Bhantasie mit Hilfe des Studiums erft schaffen hilft. Die Bauernstuben eines Oftabe und Tennier's feffeln uns unbefchreiblich, wir fonnen une nicht fatt feben an diefen Bilbern voller Leben und Wahrheit, so einfach fie auch an sich find, wenn wir ihren Inhalt nicht gerade trivial nennen wollen. Sie waren aber aus unmittelbarer Anschauung herporgegangen, "aus dem Leben gegriffen" 2c. Nicht, daß wir ber Erfindung die Berechtigung verfagen wollen; im Wegentheil anerkennen mir fie als den boberen Theil der Runft. als das eigentliche Gebiet des Genies, und gollen mit andern Taufenden ihren Berfen ftille Bewunderung; dabei bleibt jedoch unfere Behauptung in Ansehung der Selbstanschauung nicht minder wahr, als die andere, daß die Jettzeit der Bergangenheit gegenüber immer armer wird an charafteristischen Einzelheiten, und namentlich in Bezug auf bas Genre und die Staffage.

Was die Landschaft betrifft, so muß auch sie einen beftimmten Charafter tragen, wenn fie ten Anforderungen, Die man an ein Runftwert zu stellen berechtigt ift, genügen will, und mas bei ihr unter Charafter zu verstehen sei, haben wir theilmeise icon oben näher erörtert. Iche Landschaft, mag einer Gegend entnommen fein, welcher fie wolle, etwas Charafteriftisches; Norden und Süden, Gebirge, Haide c. fommt gar nicht in Frage, es versteht fich, daß auch hier eine mittelmäßige Arbeit binter allgemeinen Anforderungen möglicherweife nicht zurüchleiben wird; bas Charafteriftifche liegt tiefer, wird mehr empfunden als gefehen und bleibt dadurch Gefühlsfache. Betrachten wir g. B. eine Landschaft von Tenniere: es ift ein Stud von Bolland, leibhaftig, wir feben und fühlen es zugleich; halten wir eine andere dagegen, 3. B. eine Arbeit Claude Lorrain's - ber Unterschied und Eindruck ist so auffällig, daß füglich nichts fritisches barüber gefagt zu werden braucht. Claude Lorrain ift übrigens eine Urt König ber Landschaftsmaler, fein anderer verstand die Tageszeiten so täuschend nachzuahmen und feine

Lüfte sind unvergleichlich; die leichten Wolfen scheinen langsam über die Landschaft dahin zu schweben; aus allen seinen Bildern spricht eine wohlthuende Ruhe. — Ge ist nicht genug, daß wir die Luft mit einer warmen Tinte abschließen und uns bemühen, Bäume und alles Uebrige in gedämpfter warmer Färbung zu halten, um den Abend darzustellen, man muß auch gleichsam die Abendglocke vom sernen Kirchsthurm läuten hören; die Kühlurg des schattigen Thales muß uns erfrischen, dem Wellenschlag des Gedirgsees und dem Schweigen des Waldes muß man zu lauschen vermeinen. Wem das sonderdar scheint und wem das Verständniß dafür sehlt, der wird zu mehr als gewöhnlichen Leistungen sich nicht emporzuschwingen vermögen.

Gar häufig und befonders auf Reisen macht man die Bemerfung, daß eine gange Gefellichaft ihres Entzudens über eine herrliche Aussicht tein Ende weiß, und die befannten Höhenpunkte, ber Alpen, am Rhein, ber fachfischen Schweiz, Barg u. f. w. find mahrend der Reisezeit beftandig von Reisenden heimgesucht. Die einen geben, die andern tommen, und immer baffelbe Entzücken, namentlich bei ben Damen. Das Fernrohr kann nicht schnell genug die Runde machen, man gerath formlich in Streit, wenn einer die Thurmfpite eines entfernten Ortes entdeckt zu haben glaubt und ein Anderer ihm widerspricht und nach Jahren rühmt man sich noch, von diesem oder jenem Punkte aus die Thurme von \*\*\* gesehen zu haben. Was foll ein Maler dazu fagen? - Der Streit um die Thurmspigen, fort und fort und fogar von intelligenten Leuten wiederholt, ift geradezu lächerlich: mas kann wohl daran liegen, ob man weiß, ein muhfam durch Berfpectiv aufgesuchter Bunkt fei Dies ober Benes? Das Entzücken über die herrliche Aussicht können wir eher paffiren laffen, obwohl auch damit zeitweiliger Migbrauch getrieben wird. Jede Rundficht von einem Sobenpunkte bat etwas Erhebendes, und ift die Luft rein, fo nehmen fich Dörfer und Slädte, wie aus der Spielschachtel aufgebaut, gar niedlich aus. Für einen Maler, es fei denn ein folcher, welcher Banoramen anfertigt, ift aber bort wenig in brauchbaren Studien zu holen, die Un- und Aussichten für ihn

find ihm auf normalem Terrain näher zur Hand.

Der Anfänger verfällt fast immer in den Fehler, zu viel malen zu wollen, er versteht nicht, ein passendes Stück der Landschaft auszuschneiden. Die großen Fernsichten eignen sich seltener zur Darstellung, und Baumwipfel zum Bordersgrunde zu malen vermeide man so viel als möglich. Wofindet er nun seine Motive?

Berg und Thal bieten bem Landschaftsmaler ohne Frage eine reichere Ausbeute als ebenes Land, nur wird ihm bei ersterem zuweilen die Ferne und bei letterem der Border= grund Berlegenheit bereiten: letterer ift aber die Sauptfache, mabrend die Ferne weniger nothwendiges Erfordernig ift. Schreiten wir burch die ebenen Felber, fo gewahren mir in der Ferne vielleicht einige Dorfer, jum Theil in Bufchwerf verftect, einen Sobenzug ober einen bunfeln Wath. ftreifen, der Bordergrund fehlt uns. Mabern wir uns einem Dorfe, fo tann unter Umftanden fcon Alles gegeben fein, meit ficherer aber finden mir dies im Dorfe felbft, und gmar in jedem, nur muffen mir, wie oben ermagnt, ein paffendes Stild abzuschneiden verfteben und unter Umftanden Beränderungen anbringen. Un einem alten Bauerngehöft ift fast Alles malerisch: ber schief in den Angeln hangende Thorweg, das moosbewachsene Strohdach, die niedere, den Ginfturg brobende Wand mit barüber hangendem Geftrauch, ber rothe Zaun 2c., es fommt nur auf richtige Auffaffung und die gutgemählte Stellung an. Ein Brunnen, der Steg über ben Bach, die Dorffirche 2c. tieten fast immer paffende Anfnüpfungspunkte bar, und die gefchickte Band, burch malerifches Gefühl geleitet, fchafft oft aus bem Bewöhnlichften bas anfprechenofte Bilb.

Maler und Dichter sind hier in berfelben Lage: wie es bem Werthe des Gedichts an sich in keiner Weise Gintrag thun kann, daß die Wirklichkeit weit hinter der Schilberung zurückleibt, so kann in gleicher Weise ein Bild nur gewinnen, versieht es der Maler, wirklich Malerisches, was die Wirklichkeit nicht bietet, ihm beizulegen, oder mit einem Worte, versieht er es, malerisch aufzusassen! Maß und Ziel

natürlich auch hier nicht überschritten werden, und haben wir die Aufgabe, "etwas aufzunehmen," so versteht es sich von selbst, daß wie beim Portrait größtmöglichste Wahrsheit zu erreichen unser Streben sein muß. Bei diesem letzteren Falle wird uns der Wechsel des Lichts im Laufe des Tages nicht wenig bei der Arbeit stören, wir werden des halb genöthigt sein, haben wir uns erst für eine bestimmte Beleuchtung entschieden, Licht und Schatten uns anzumerken.

Den Bechsel ber Tagesbeleuchtung behandeln wir an einer später folgenden Stelle (pag. 122) speciell und beshalb fei hier nur einiges Allgemeine über landschaftliche Beleuchtung beigefügt. Schatten und Licht muffen bei dem Entwerfen eines landschaftlichen Stoffes genau nach den dafür bestehenden optischen Gefeten Beruchsichtigung finden, jedoch ift es bem Landschafter vorbehalten, gewiffe Freiheiten in Diefer Richtung fich zu erlauben. Hauptfächlich beruhen diefe auf der Anwendung von Wolkenschatten und bergleichen Lichtern. Mit Erfteren fonnen im gegebenen Terrain ungemein plastische Wirfungen erzielt werden, mahrend die Letz-teren, als bloße Reflexe, nur mit Auswahl und Borsicht zu gebrauchen sind. Wie die Lichter im Borbergrund ber Land= schaft martig, im Mittel= und Hintergrunde nach dem Grade ber Entfernung aber gart anzuwenden find, genau ebenfo verhält es fich mit der Anlage der Schatten, beren Rraft burd bas Dazwischentreten ber Luftschichten moberirt wird. Gute Originale, noch mehr aber die Natur felbft, bieten auch in diesem Falle den beften Leitfaden.

Wie thöricht es ift, in einer Landschaft Felsen, Wasser, Ruinen und wer weiß was noch Anderes andringen und durcheinander würfeln zu wollen, wird schon aus dem Borhergehenden klar sein; wir müssen aber besonders darauf ausmerksam machen, da Anfänger fast ohne Ausnahme in diesen Fehler verfallen. Ein solches Bild gleicht einem herausgeputzten Geden und ist, wie dieser, lächerlich, während Einfachheit der Darstellung Würde verleiht! Die nackte Haide von einem tüchtigen Künstler kann einen höheren Kunstwerth haben, als die belebte Dorfstraße u. s. w. Das Sprichwort: "Er sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht", paßt auch

gar manchmal auf junge Maler, die Waldgegenden darstellen wollen. Der Wald hat so gut seine Partien, malerische und nicht malerische, wie eine andere Landschaft, es kommt nur darauf an, die ersteren aufzusinden, und sie sind nicht selten, wenn man in der Nähe sucht. Ein ausgezeichneter Baum bietet oft den Anknüpfungspunkt, namentlich an einem Abhange oder Wege, es genügt, wenn die Bäume im Vordergrunde kräftig hervortreten, die zurückweichenden Parstieen dürsen schon deshalb nur abstufend detaillirt werden, um dem Bilde die nöthige Tiese zu geben, und ein vom Vordergrunde nach dem Hintergrunde verlausender Wegmacht in der Regel einen guten Effect.

Auch von der Behandlung der Bäume und der Darstellung von Waldbildern gilt, daß sie, um nicht monoton zu erscheinen, in effectvoller Beleuchtung zu halten sind, und daß der Grad ihrer Ausführung von Nähe und Ferne, also von den Luftschichten, welche dazwischen liegen können, dedingt ist. In der Regel pflegt der Wald dei einiger Entsfernung im Schatten eine gleichmäßige bläulich violette Färbung anzunehmen, welche vereinzelte Conturen kaum mehr erkennen läßt, während gleichweite Fernen im Lichte noch

betaillirte Zeichnung barbieten. -

So viel von der Landschaft, womit unser vorgestecktes Biel beiläufig erreicht mare. Absichtlich haben wir anch im Borbergebenden auf bas Genre und höhere Disciplinen feine Mudficht genommen, weil einmal eine Anleitung zu dergleichen Arbeiten nicht gegeben werden fann, die nöthige Fertigfeit in Composition und Ausführung vielmehr durch Studium erworben werden muß, und weil anderntheils ein Anfänger fich nicht an bergleichen Arbeiten magen foll. Höchstens wird er vermögen, folche Bilder zu copiren, felbst bann wird feine Arbeit bem Original gegenüber nur geringern Werth haben und es gar nicht eines Kennerauges bedürfen, um sie augenblidlich ale Rachahmung zu bezeichnen. Dennoch können wir im Allgemeinen das fleifige Copiren nach guten Originalen bem Anfänger nicht warm genug empfehlen, wie wir es benn auch bereits oben zum Deftern gethan haben; es wird ihn bies mehr und fcneller forbern, als wollte er in zu großen:

Selbstwertrauen gleich anfangen selbst zu schaffen, dies hieße laufen wollen, bevor man gehen kann. Freilich besteht der eigentliche Genuß, welchen die Ausübung der Kunst bietet, erft in dem eigenen Schaffen, naturgemäß muß aber die nöthige Uebung nicht nur an guten Vorbildern erlernt, sondern auch durch das Studium derselben der Geschmack bis zu einem gewissen Grade entwickelt und geläutert sein. Die praktische Ausübung in der bildenden Kunst soll

Die praktische Ausübung in der bildenden Kunft soll gleichen Schritt mit theoretischen Studien und der Reise des artistischen Urtheils halten. Dilletanten pslegen häufig zu wenig ielbstschöpferisch zu sein, so, daß sie trotz Befähigung und Willensfraft in der Theorie des Wollens, mit der Praxis des Könnens — in Conflikt gerathen. Wir wollen deshald allen Jenen, welche es mit fünftlerischen Streben ernst meinen, nur rathen, ihre freien Stunden möglichst praktischen Arbeiten nach der Natur zu widmen, wobei eine gute Anleitung so lange, dis nicht eine gewisse Selbstständigkeit erlangt ist, vor Irrwegen schützt und den Kortschritt wesentlich sördert.

#### Das Bimmer des Malers.

Die Wahl des Zimmers, in welchem der Maler arbeitet, ist nicht ohne Belang und kommt Verschiedenes dabei in Frage, wenn er bestredt sein will. Tüchtiges zu leisten. Vor allen Dingen ist darauf zu sehen, daß das Zimmer gegen Norden liege, die Beurtheilung der Farke also durch einfallendes Sonnenlicht oder gegenüber besindliche Reslere wie z. B. von der Sonne hell erleuchtete Häuserfronten nicht gestört werden kann, und daß es nicht etwa von zwei Seiten Licht durch Fenster erhält. Nur in einem Zimmer, welches diesen Ansorderungen entspricht, vermag man nicht nur seine Arbeit jederzeit richtig zu beurtheilen, sondern auch seinem Modell die nöthige und richtige Beleuchtung zu geben, und selbst, wenn der Künstler sich nur auf Copiren beschränsen sollte, wird er um passende Ausstellung des Originals der eigenen Staffelei, so wie der sür die Copie bestimmten,

gespannten Leinwand nicht in Verlegenheit sein. Was das Malen nach der Natur (nach dem Modell) betrifft, was sich, sobald vom Zimmer die Rede ist, mit seltenen Ausnahmen nur auf Portraits ic. beschränken kann, so untersuche man ja die Wirfung des einsallenden Lichts genau, da in der Nähe besindliche Gebäude oder Bäume mitunter darauf einwirfen In allen Fällen wird man einen guten Effect erzielen, wenn man das Licht mehr von oben einsallen läßt, die untere Hälfte des in der Nähe des Modells besindlichen Fensters also verdunkelt. Die Entsernung, in welcher es sich vom Waler besinden muß, hängt lediglich von dem physischen Auge des letztern ab, doch gilt hier die Regel: "so entsernt als möglich", nur dürsen ihm solche Details, die zur Erreichung größtmöglichster Aehnlichkeit unerläßlich sind, nicht entgehen.

Die wirksamste Beleuchtung für Arbeiten der bilbenden Kunst bleibt unter allen Umständen die Anwendung des Obers oder Plasonds-Lichtes, doch ist den Wenigsten ein solches zugängig, da solche Ateliers für solche Zwecke eigens errichtet sein müssen. Landschaften sowohl als siguralische Motive können in solcher Beleuchtung außerordentlich realistisch dargestellt werden und es sind die bedeutendsten Kunstwerke der Neuzeit notorisch unter dieser Lichtelnwirkung entstanden.

Ein dunkler Anstrich der Zimmerwände ist einem helleren, kalten Tone vorzuziehen, das Modell tritt auf einem dunkeln Hintergrunde besser hervor, doch giebt es noch mancherlei Hulfsmittel, etwaigen Uebelständen abzuhelsen, deren Erörterung uns hier jedoch zu weit sühren würde.

# Ueber das Schleifen der Gelgemätde und Firniffe.

Hat man bei der Untermalung die Farben etwas zu bick aufgetragen, so wird dies oft hinderlich, beschaers wenn Correcturen nöthig werden sollten; man kann sich dann eines Messers bedienen und das Hochstehende fortkragen, wem das aber noch nicht genügt, der nehme Offa Sepia, krage

erft die harte Schale bavon ab und schleife nun fo lange mit Baffer, bis ihm fein Bild glatt genug vorkommt; ebenjo verfährt man auch bei einer zu scharf geförnten Leinwand, bei fleinen fauber zu behandelnden Bildchen. Das Abschleifen paftös übermalter Delbilder und beren erneuerte Ausführung in möglichst belicater Weise ift zwar muhsam, wird aber oft von Meiftern erften Ranges innegehalten. Mit biefem Berfahren fann man entstieden die gartefte Ausführung in den Details und unvergleichliche Feinheiten am Colorit her= vorbringen, jedoch erfordert ein solches Berfahren vervollkommneter Malerei ebenso viele Geschicklichkeit als Gebuld. Will man Firniffe ladiren, fo nimmt mon gang fein geriebenes Bimfteinpulver auf ein Studigen Sandichuhleber, bann gang feinen Trippel jum Abschleifen, erfteres wird mit Baffer, der andere mit Baumol angefeuchtet; die lette Bolitur giebt man mit einem trodenen, gang feinen Sanbichuhleber. Alles was man schleifen will, muß vorher fehr troden fein, ob Girnik ober Delfarbe bleibt fich gleich.

#### Crockenmittel oder Siccative.

Das schönste Trockenmittel ift das sogenannte Siccativ de Ilarlem, welches von den Niederländern schon seit ein paar Jahrhunderten angewandt wird; dessen Gereitung aber noch bis heutigen Tages ein Geheimniß geblieben ist. Der jetzige Tigenthümer desselben ist Mr. A. M. Duroziez in Paris, ruo Mr. le prince 58, und hat das alleinige Depot für Deutschland die Farbenhandlung von Schlegl in Berlin, Leipzigersstraße 76, die eine kleine Flasche duvon für 1,25 Markverkauft. Man kann dieses Siccativ, da es ganz klar ist, auch als Gemäldestrniß gebrauchen, muß es aber mit rectissicirtem Terpentinöl verdünnen.

Außer diesem giebt es noch manche Trockenmittel, die

auch gut zu verwenden find:

1) Ganz altes und am Lichte gebleichtes Mohnöl oder kalt gepreßtes Leinöl, dasselbe muß aber immer zusgeforkt bleiben, sonst wird es zu dick.

2) Leinölfirniß, das ist mit Silberglätte abgekochtes Leinöl. Auf & Theile Leinöl kommt 1 Theil feingepulverte Silberglätte, die man in einem neuen Topfe, der aber weit größer sein muß als der zu kochende Firniß ausfüllt (denn beim Sleden steigt das Del in die Höhe und kocht leicht über), so lange kocht, dis sich Blasen bilden, wobei man mit einem Hölzchen fortwährend umrührt. Beim Rochen von allen Firnissen ist große Borsicht nöthig, damit sie nicht beim Ueberkochen ins Feuer laufen können, wodurch leicht Feuerssgesahr entsteht; man hält sich deshalb immer einen dicken nassen bereit, den man gleich auf den Topf decken kann.

Indessen ist es vorzuziehen, alle fünstlichen Trockenmittel, selbst das beliebte Siccativ de Harlem, so viel als möglich beim Malen dunkler Parthien, die etwas schwieriger trocknen, zu meiden, da die Erfahrung lehrt, daß die Farbe nach Jahren rissig und brüchig wird und Gemälde solcher Art in nicht zu ferner Zeit so unscheindar werden, daß sie

Reftaurationen unterzogen werden muffen.

#### Copaivbalfam und canadifcher Balfam.

Da ein gutes Buch nicht allein belehrt, sondern auch warnt, so soll es hier vor diesen beiden Balsamen geschehen, weil ich aus Ersahrung weiß, wie gefährlich die Verwendung dieser von Malern so gepriesenen Trockenmittel ist. Wer sich seine Farben selbst reiben will, der kann sie mit ihnen von Hause aus versezen und hat dann weiter nichts zu gewärtigen, als daß solche nach und nach zähe werden, daß sie gar nicht mehr zu verwenden sind, wenn man nicht so viel Technik besitzt, um sich über solche Uebelstände hinwegssetzen zu können. Der Vortheil dieser Vindemittel ist der, daß sie nie nachdunkeln, auch wenn man die Vilder immer dem Lichte entziehen wollte, was bei Delsarben sehr verserblich wäre; deshalb kann man diese Valsame auch bei alten Vildern recht gut zum Restauriren desecter Stellen verwenden, man darf sich nur nicht vor dem Geruche scheuen,

vor dem ich schon vorher warne. Der Uebelstand, der mit Copalvbalsam versetzten Delsarben ist der, daß sie nie ganz trocken werden, die Farbe bleibt immer geneigt, an der Bärme zu erweichen und bekommt dabei solche gefährliche tiefe und weitgehende Sprünge, wie reine Delsarbe nie erhält.

#### Bleizucker

in allen Formen ist ebenfalls eines der schlimmsten Trockenmittel, die es giebt; er schießt nach einiger Zeit in grauen Krystallen aus und bedeckt die Oberfläche der Farben, was bei sehr dunkeln Farben diesen allen Lustre raubt und sie so trübe machen kann, daß man nichts mehr erkennt und sein Bild an solchen Stellen wieder übermalen muß.

#### Malbutter.

Der sogenannte Lucanusretouchirfirnis ist hier sehr gut zu gebrauchen und hat sich bis jett bewährt, er wird nach des Erfinders eigener Angabe so bereitet: auserlesenes recht sein gepulvertes Dammarharz wird in einem irdenen oder porcellanenen Gefäße mit Mohnöl oder Mohnölfirnis zu einem Brei angerührt und auf einem gelinden Feuer, z. B. über der Spirituslampe, so lange erhalten, bis alles aufgelöst und klar ist. Dann wird der Firnis noch warm durch doppelte Gaze geseiht und in Gläsern aufbewahrt.

# Der Wiener Retoudirfirnig.

Man kocht Mohnöl und Mastixfirniß zusammen, gießt diese Masse in Wasser und reibtzsie, nachdem sie 24 Stunden auf dentselben gestanden hat und abgeschöpft ist, auf dem Reibsteine tüchtig durch. Statt des Mastix kann man auch Copal nehmen.

#### Balt gepreßtes Leinöl.

Kalt gepreßtes Leinöl, welches im Gegensatzu "warm" gepreßten sehr balb trocknet, ist das beste Verbindungsmittel zum Malen bei Delsarben. Dasselbe kommt als gebleichtes Leinöl, welches wasserhell ist, und als ungebleichtes von lichtgelben Aussehen in den Handel. Dem Letteren ist für Zwecke der Malerei entschieden der Vorzug zu geben, da wenn die Farbe momentan auch um eine Kleinigkeit getrübt wird, dieselbe nach ersolgter Vermischung sich unverändert verhält, während gebleichtes Leinöl ersahrungsgemäß mit der Farbe genauum so viel nachdunkelt, als es gebleicht wurde.

#### Ueber die Anwendung des Mohnöls.

Dieses ist das einfachste und beste Retouchirmittel. Man beseuchtet seine Palette und gießt einige Propsen Mohnöl zu, dies reibt man mit dem Spachtel so lange, die es sich zu einer weißen Salbe verbindet, mit der man die zu übersmalende Stelle anreibt. So alt dies Mittel schon ist, so lange hat noch sein Maler, der es angewandt hat, über seine Unzwecknäßigkeit geklagt. Es versteht sich von selbst, daß man seine Palette vorher sauber gereinigt hat und nicht eben erst vom Tische aufgestanden ist, wenn man sich seine Malbutter auf diese Weise bereiten will. Ueber die Answendung der Malbutter habe ich schon bei der Retouche gesprochen.

# Die eigentlichen Retouchirfirnisse.

Wer nicht Luft hat seine Untermalung längere Zeit stehen zu lassen, ehe er übermalt, kann dieselbe mit einem Firnis überziehen; die Meisten bedienen sich hierzu des sogenannten französischen Firnisses, der in allen Kunsthandlungen käuslich ist. Man kann sich aber auch, wenn man viel davon

gebraucht denselben selbst anfertigen und hat dazu verschiedene Recepte, 3. B. nach Fernbach:

1 Liter hachft rectificirten Spiritus,

100 Gramm Gummi-Sandarak (auserlesen reinen),

33 " Mastirharz (nuserlesen reinen) in

33 " rectificirtes Terpentinol,

8 " Copaivbalfam,

24 , venetianischen Terpentin.

Der Sandarak wird zuerst im Spiritus aufgelöst bei gelinder Ofen- oder Sonnenwärme, darauf der Copaiwbalsam, dann der Mastix und zuletzt der venetianische Terpentin; darauf schüttelt man die ganze Masse, indem man sie wieder der Wärme aussetzt, östers um und läßt sie am Lichte klären, wobei sich meistens eine trübe Masse zu Boden setzt, die man durch Abgießen entsernt. Dieser Firnis ist so geschmeidig und dabei doch so schnell trocknend, daß er nie Sprünge bekommt.

#### Copalfirnif.

Dieses Recept fällt seiner eminenten Feuergefährlichfeit halber besser ganz aus und könnte höchstens im Freien oder hemischen Laboratorien versucht werden.

# Burchsichtiges oder Paufpapier.

Für Kupferstiche 2c. nimmt man Seibenpapier, welches dicht, keineswegs aber löcherig sein barf und tränkt basselbe mit Copaiwbalsam; hängt hierauf das so getränkte Papier auf eine Leine zum Trocknen auf, wobei man es mit Stecknadeln am Kande ansteckt. Das so angefertigte Pauspapier ist zu seinem Zwecke das vortrefslichste, was mir bis jetzt vorgekommen ist; es liegen in meiner Mappe noch Probendavon, die vor zehn Jahren gemacht wurden und noch heute so welß und durchsichtig sind, wie am Tage, wo ich sie anssertigte. Da aber kein Ding ohne Schattenseite ist, so will

ich Jeden, der sich sein Paußpapier auf diese Weise selbst fertigt, davor warnen, dies in seinem Zimmer zu thun, denn der Copaivbalsam hat einen so intensiven Geruch, daß er schwer wieder zu vertreiben ist; indessen hat wohl ein Zeder einen lustigen Trockenboden im Hause, wo er dies Experiment vornehmen kann. Man thut wohl, den Copaivbalsam aus einer Oroguerie zu beziehen, wenn ihn der Apotheker nicht zum Oroguenpreise, nach welchem das Pfund 2 Mark kostet, ablassen will; man kann mit einem halben Pfunde eine ganz bedeutende Quantität Papier durchsichtig machen, es giebt aber auch Leute, die im Jahre eine Menge von Paußpapier zum Abzeichnen und Aussehen von Mustern 2c. gebrauchen und diese werden mir für die Mittheilung dieses Receptes Dank wissen.

Wenn man Delgemälde durchzeichnen will, reicht dieset Papier blos dann hin, wenn die zu copirenden Bilder sehr hell gemalt sind, kann man das Delgemälde aber mit Mohnöl anstreichen, so hilft es auch; wo dies nicht geht, bereitet man sich sogenanntes Glaspapier, indem man das Seidenpapier mit einer Mischung von 100 Gramm reinem weißen Dammarlack, 8 Gramm Copaivbalsam und 8 Gramm

venetianischen Terpentin beftreicht.

Bei beiben Bereitungsarten bestreicht man das Papier so dick, daß es vollsommen durchscheinend wird, das Ueberstüffige wischt man mit einem seibenen Lappen weg (Leinwand läßt zu viele Fäserchen los). Zu dem ersteren Papier kann man jeden Bleistift anwenden, zum Glaspapier aber blos die weichsten Sorten. Soll eine Zeichnung von Paußpapier auf anderes Material übertragen werden, so legt man ein mit Röthel oder schwarzer Kreibe bestrichenes (natürlich blos auf einer Seite) Seidenpapier unter und fährt jeden Strich mit einem spitz geschnittenen Hölzchen, etwa dem zugespitzen Ende eines dünnen Pinselstiels, nach.

#### Was ift die bildende kunft?

Bas die Runft eigentlich fei, liegt dem denkenden

Geiste nah und ist so leicht zu beantworten, daß man faum begreift, wie diejenigen, die sich künftlerischen Sinnes rühmen, sich darüber streiten und in dicen Folianten widerelegen konnten. Ist sie denn etwas Anderes, als die sicht bare Darftellung oder Berkörperung einer ästhetischen Idee in der annähernd höchsten Bollendung des möglichen oder möglich gedachten Daseins?

#### Die Beichnenkunft

ist von überwiegendem Vortheil vor vielen Künsten und Kunstgewerben. Man denke sich Jemand, welcher unsählig ist, die Beschreibung eines besonderen Gegenstandes, eines Ereignisse, z. B. einer Schlacht, zu verstehen. Nun sieht man aber ein Bild. das diesen Gegenstand darstellt, und augenblicklich wird alles klar werden, was vorgeht, man gewinntam Allgemeinen der Handlung Interesse und sorscht begierig
nach den Einzelheiten der dargestellten Scenen. Ein Beweis,
daß die Aunst über jeden Gegenstand, der sich bildlich darstellen läßt, sowohl dem Gebildeten wie dem Ungebildeten Belehrung glebt. — Auf Reisen ist die Zeichnenkunst dadurch
von besonders großem Ruzen, um Abzeichnung von merkwürdigen Gegenständen zu nehmen, dann aber auch, um in
einem fremden Lande, in welchem man die Sprache nicht
kennt, durch Zeichnung der fraglichen Gegenstände sich verständlich zu machen. —

Unmittelbar auf das praktische Leben angewandt ist die Zeichnenkunst für den Tagesbedarf von so unendlich verschiedenem Werthe im allgemeinen Geschäftsverkehre sowohl als auch im speciellen, bei Ausübung, zahlreicher Kunstgewerbe, daß eine detailirte Aufzählung der durch sie gebotenen Vortheile an dieser Stelle überflüssig erscheint. Es sei hier beispielsweisenur an die in den letzten Perioden überaus beliedt gewordenen illustrirten Musterkataloge erinnert, welche im Handel deshalb eine hervorragende Kolle spielen, weil sie die Schwierigkeit, Originalmuster mit sich zu führen, gänzlich beseitigen.

# Die Schöpfung der funft.

Jebe künstlerische Schöpfung, welcher ein genialer Schönscheitsgedanke, verbunden mit ästhetischer Darstellung und eine auf Moral basirte ethische Idee zu Grunde liegt, wird als anerkannt gutes Produkt menschlicher Kunstbestrebung vor der Mits und Nachwelt gelten.

# Augenbliche der Begeifterung.

Im Leben beinahe jedes Künstlers giebt es Augenblicke ober Stunden, in denen seine Seele von den Schauern ershabener Gefühle und Gedanken durchblitzt, plötzlich wie unter den unmittelbaren Einfluß und Schutz einer verborgenen Zauberwelt tritt, und wo er, wie der Dichter sagen kann:

"Was ich in jenem Augenblick empfunden, Und was ich jang, vergebens finn ich nach. Ein neu Organ hatt' ich in mir gefunden, Das meines Herzens heil'ge Regung sprach."

Dann erscheinen ihm seine Gebilde nicht mehr ale Werke seines eigenen, sondern eines fremden höheren Genius von dem alle Kräfte ausströmen und zu dem fie, als nach dem eigenen Mittelpunkte, wieder zurückließen.

# Auf dem Wege jum Schönen.

Die Kunst geht bei ihren Darstellungen nicht allein nach den Geboten des Sittlickseitsprinzipes, sondern ebenso auf dem Wege, welcher zum anerkannt Schönen führt. Der Sine ist vom Anderen nicht zu trennen, wenn künftlerische Erzeugnisse nicht leichtsertig nur dem Augenblicke des Sinnen-reizes zu dienen bestimmt sind, sondern für alle Zeiten gleiche Theilnahme und Anerkennung sinden sollen.

#### Der Britiker.

Der Kritiker vermag an einem Kunstwerke nur das zu bemerken und anzuerkennen, was bei ihm selbst zum klaren Bewußtsein gelangt ist. Wir sehen daher, wenn wir uns ohne eigene Beschauung und Prüsung auf sein Urtheil verslassen, den Geist des Künstlers nur durch des Kritikers Auge d. h. sehen oft nichts, wie denn überhaupt Niemand sagen kann, daß er durch Anderer Urtheil Wahrheit sehe.

#### Sunfturtheile.

Wirkliche Kunsturtheile setzen Gediegenheit voraus, bestingen eine allseitig harmonische Ausbildung aller geistigen Kräfte des Menschen, eine warme, die äußere und innere Welt mit all' ihren Farben und Schattirungen lebendig treu abspiegelnde Einbildungsfrast, — einen scharfen, die Oberssläche der Gegenstände durchdringenden Blick, einen so sichern, vom innigsten Gemüthe und hellsten Verstand berathenen angeborenen Geschmack, furz, einen so zart angelegten, alle Tone der Empsindungen und Gefühle vibrirenden Seelenorsganismus, daß sie uns in dem Munde und der Feder geswisser Kunstrichter oft befremdlich überraschen.

Gerechte und sachtundige Aunsturtheile können ben bilbenden Künsten nur von Nuten und hauptsächlich dadurch förderlich sein, daß durch deren Beachtung einseitige Richstungen und Manirtheiten welche insbesondere auf dem Gebiete der Malerei gern Platz greifen, vermieden werden.



# Unterricht in der Aquarellmalerei.

Die neueste Ausbildung der Aquarellmalerei ist in den letzten Decennien in der ergiebigsten Weise gefördert worden. Ohne Zweisel haben wir die beste Ausbildung derselben den Künstlern Englands zu verdanken, indessen sind die Productionen und Förderungen der Farben und vorzugsweise des

Papiers erheblich.

In der Aquarellmalerei ist die Technik in sehr hohem Grade sür die Darstellung geeignet z. B. im Landschaftlichen und in der Architectur und Blumenmalerei, weniger sür Portraits, das Genre und Thierstücke. Zur Aquarellmalerei gehört eine total andere Manier, als zum Delmalen und Malen mit Decksarben, die vorzüglich darin besteht, daß man bei Anlage eines Bildes, desonders einer Landschaft, die hellsten Farbentöne, reich mit Wasser über die ganze Bildstäcke lasirt und diese, nachdem sie trocken geworden, beim Ueberlasiren eines zweiten Farbentones, da stehen läßt, oder vielmehr ausspart, wo dem Bilde zur Anlage der Luft, der Ferne oder auch einzelner Dinge des Bordergrundes dient. Beim Ueberlasiren jedes folgenden Tones mache man es eben so, auf welche Weise man am leichtesten Harmonie der Farbentöne erzielen wird. Die hellsten Lichter wasche oder krate man dann zuletzt heraus.

Nach neuen Erfahrungen verändert sich die Aquarellmalerei in ihren Farben nicht, wenn junge Künstler auf

meine Principien genau achten.

Es ift vornehmlich die schwierige Handhabung an Wol-

fenbildungen der Amosphäre. Deftere Waschungen mit dem Schwamm zerstören das Papier, man muß beim Lüftenmalen vorher die Arbeit gut überlegen.

Es giebt Rünftler, als Foster und Birtet, welche in Darftellung ber Borbergrunde Ausgezeichnetes geleiftet

haben.

Einem jeden jungen Künftler ist zu rathen, vor dem Malen erst eine correcte Zeichnung anzusertigen, sonst ist er nicht im Stande, ein gutes Bild zu malen; wenn das Coslorit auch noch so harmonisch und zart ist, es sehlt aber eine vorherige richtige Vorzeichnung, so ist die ganze Arbeit vergebens.

Conturen, welche für Aquarellgemälde gezeichnet werben, sollen ebenso forgfältig als zart ausgeführt sein, da Baffersfarben, selbst in den dunkelsten Tinten, nicht decken und stark gezeichnete Umrisse störend nach der Bollendung des Bildes

durchschimmern.

Die Farben hängen von äußern Umständen, Verhältnissen ab. Wie so sehr verschieden sind die Farben des Waldesgrün je nach der Jahreszeit, so auch ein altes bemoostes Dach in braunen und grünen oder tiefbraunen Farben.

Alle Tone an biesen oben angeführten Gegenständen verändern sich mit der Zeit, es ist somit wesentlich, daß sich das Auge durch vielseitige Beachtung in der Natur und ihrer Harmonie belehre.

# Heber das Aquarelliren und die dazu gehörigen Geräthschaften.

Bon äußerst großer Wichtigkeit ist es, das Material genau zu kennen; Mangel an Kenntniß oder Unsicherheit liefern unbefriedigende Resultate.

Das beste Bapier soll nach Aussage englischer Künftler und soweit es erprobt ift, bas Wathman'sche mit Bafferzeichen sein.

Nach Größe und Schwere ber Bogen führen Dieselben ihren Namen, die glatten Sorten empfehle ich nicht, indem Diefelben größtentheils flache Bilber liefern, ich giebe bas halbraube, gerippte oder flach genarbte Bapier vor, indem es genügende Textur befitt, rathe dem Anfanger ju Salbrauh und Torchon, nachher jum Imperial und später nach feiner eigenen Ueberzeugung zu handeln.

Das rauhe Papier ift vortrefflich für flotte Sfiggen, baher halte ich Imperial, welches fich für Lufts und Ferns malerei fehr gut eignet, für durchgearbeitete Bilder, besfer

als Ronal.

Vor mehreren Jahren wurde aus der Londoner Fabrif Windsor und Newton, ein Aquarellpapier mit Namen "Griffin Antiquarian" in den Handel gebracht, welches von den englischen Malern bevorzugt wird. Die Firma Schön-feld u. Comp. in Duffeldorf und die Kunsthandlung von C. A. Breftel in Frantfurt a. M. führen englische Kabrifate.

Man beschaffe sich ein Reißbrett und ein Radirmeffer, weißes Löschpapier, ein weiches Schwämmchen, etwas weiches Waschleder, mehrere große Näpfchen zum Mischen der Farben, eine Steingutpalette, Pinfel, Farben und Aquarellpapier.

Die beften Binfel find die englischen Sable brushes. Diefelben fint elaftisch und behalten mahrend ihres Farbeninhalts sehr feine Spiten, sogenannte elastische. Deutsche Marberpinfel thun dieselben Dienste.

Aus der Handlung Schönfeld u. Comp. in Duffeldorf find die in Blech gefaßten mit langen Stielen zu empfehlen, welche flach gebunden find und fich fur Gras- und Baumschlag bestens eignen.

Man schaffe sich die Binsel von 1 bis 9 in runder und flacher Form, von den runden noch einige stärkere an.

# Ueber die Aquarell-Farben.

Ich würde nur rathen, englische Farben zu verwenden

und zwar von Windfor u. Newton in London, uud

Robertson 99 Long Acre.

Es ist mir wohl bekannt, daß viele Künstler den Gebrauch von verschiedenen Arten Weiß machen, daß praktisch anwendbarste ist das Permanent Chineso White, es kann mit Erfolg benutzt werden, z. B. in Luft, Wolken und Ferne als Zusatz zu der betreffenden Mischung, had muß mah große Vorsicht üben, denn Weiß auf weißem Kapier als hellstes Licht gebraucht, erscheint oft schmußig gran; weschalb es besser ist, den Papierton als hellstes Licht zu benutzen.

Vor jedem Anderen unterscheidet man beim Malen mit Aquarellfarben wieder zwischen Deck- und Körperlosen, d. i. Lasursarben so wie die Delmalerei; nur besitzen die Körpersfarben in Wasser verarbeitet nicht jenen Grad von Dichtigsteit, welcher in der Verbindung mit Del ihnen eigen ist. Die flüssigen, in Staniolkapseln befindlichen Aquarellsarben aus England, sind in ihrer Wirkung durchgehends sehr brillant, in seltenen Fällen aber, namentlich aber in den Isertönen und in den zahlreichen am Continent weniger bekannten Lasursarben rein dargestellt und bedarf es bei deren ans jänglicher Handhabung einer gewissen Vorsicht und Einübung.

fünglicher Handhabung einer gewissen Vorsicht und Einübung. Unentbehrlich ist der gelbe Ofer, Jellow ochre, er bringt ein schönes Licht in das Bild, in einer Mischung mit Light Red, Brown Madder und Vermilion für Gebäude, Steine,

Bäume, Berge, Wolfen und Waffer.

Bei ber Untermalung im Vordergrund giebt Jellow ochre mit Kobalt reichen Erfatz und für sonniges Gras ist er gut zu verwenden, untermischt mit Gamboge, French Blue, und für Schiffe und Vieh z. ist eine Mischung von Light Red, Burnt Sienna und Vermilion mit Jellow ochre geeignet.

Ebenso ist Gamboge (Gummigutt) als kaltes Licht zu empsehlen, man erhält sehr reine Töne durch Beimischung von Emerald Green für Begetationen. Für Grün ist answendbar eine Mischung von Gamboge, Burnt Sienna und French Blue, es eignet sich vortrefflich für Laubwerk jeder

Jahreszeit.

Ein beckendes Gelb ift Citronengelb (Lemon Jellow)

welches blaß erscheint. Für Gebirge oder Balber mit fanftem Sonnenschein beleuchtet, macht es einen guten Effect.

Indian Jellow in sehr dünnen, weichen Tönen findet Aufnahme für Sonnenauf- und Untergang. Eine Mischung von Indian Jellow mit Burnt Sienna und French Blue giebt schine Farbentone für das Grün der Bäume. Sine Answendung mist Indigo verlangt jedoch Borsicht, damit die Mischung nicht zu schwarz ausfällt. Mischungen aus Burnt Umber oder Brown Madder mit Indian Jellow geben tiese Farbentone für Orucker; denselben etwas French Blue beisgemischt ergiebt ganz vorzügliche Schatten sür Abhänge, erdige Ufer, Moos, Steine, tiese Schatten.

Penley's Neutral Orange ift eine leuchtende Farbe, aus Cadmium, Crown Madder und Jellow Ochre zusammengesetzt, es ist namentlich für die erste Anlage entsernter Gebirge answendbar und erzeugt mit Rose Madder angenehme sonnige Farbentöne. Eine Wischung von Jellow Ochre und Brown

Madder erzeugt brauchbare Farbentone für Wege.

Sehr schöne glanzvolle Farbentone für Abendhimmel, Wege und Felsen ergiebt Mars-Orange, dieselbe schließt sich mehr bem Roth als bem Grün an.

Für sandigen Vordergrund ist namentlich zu empsehlen Brown Ochre, welches allein oder in Wischung mit Brown Madder anwendbar ist.

French Blue mit Burnt Sienna gemischt eignet sich für bunfle Gründe.

Burnt Sienna ist überhaupt für Architekturmaler unentsbehrlich, Chrimson Lake und French Blue zugemischt ist für Gebäude anwendbar.

Hauptsächliche Anwendungen für Fleischfarbentöne und Draperien findet Orange Vermilion mit Chinese White untermischt.

Bei Gebäuden, Draperien u. s. w. ist Light Red mit Vortheil zu gebrauchen, für Mittelgrund und ferne Gegend läßt es sich verwenden, Blue Blake und Brown Pink beisgemischt, läßt sich auch im Vordergrund vermalen, indem bieser Farbenton ins Gelbliche schimmert.

Für fernes Gebirge und Regenwolfen und bewölfte

Sonnenuntergange eignet fich am besten Indian Red mit

Indigo ober Cobalt.

Bur Darstellung glanzender Abendhimmel und ferner Wolken eignet fich am besten Vermilion gemischt mit Indian Jellow, Rose Madder u. f. m.

Als foone Schattentone empfehle ich Raw Sienna, Indigo, Purble Madder, welche Combinationen fich für alte

vermitterte Strohdacher eignen.

Bu Begetationen des Borber- und Mittelgrundes, für Bäume, Felfen und Steine, eignet fich gang vorzüglich French Blue, welches ins Graue fpielt.

Um den Farbenton für Seegewässer zu gewinnen, bes diene man fich Prussian Blue in geringer Menge, dieselbe erscheint ungemein durchsichtig und hat dabei einen grünlich icheinenden fluffigen Farbenton.

Für das Malen von Draperien und Gemänder ift wohl zu empfehlen Antwerp Blue sowie auch Smalt; lettere ist etwas theurer, bafür aber prachtvoll in ihrer Erscheinung.

Wiesen, Bäume und Gras in sonniger Beleuchtung sind mit Green Beyde of Chromium in Combination mit Jellow, Gamboge oder Indian, und in Mischung mit French Blue und Brown Pink für Rieferwaldungen wiederzugeben.

Bur Untermalung der lichten Seiten von Gebirgen, Ufern, Gebäuden, Begen eignet sich am besten Raw Umber; 28 liefert eine citronengelbe Farbe, mit Rose Madder gemischt erhalt man einen ruhigeren grauern Farbenton, dagegen mit Brown Madder und Robalt liefert es schön graue, marme und kalte Farbentone, welche sich für alle Schatten eignen. In der Architectur-Malerei giebt es noch mehrere Farbentone. Vandyk Brown; in Bezug auf Schattenwirfung erhalt man nichts befferes als Bistre.

Schöne Farbentone für Herbstlaub werden erzielt aus Indian Jollow, einige intensivere Schattensarben erhält man aus Beimischung von Brown Madder und Chrimson Ladee. Felfen=, Architectur= und Mauertone erhalt man durch Mischung von French Blue und Rose Madder. Um Farbentone für dunkle Bäume und Blattwerk zu

erhalten, untermischt man French Blue, Gamboge und Burnt Umber.

Ein haltbares Braun ift die sogenannte kölnische Erde, Cologne Earth; viele Künstler verwerthen nuch Sepia zur Anlage der ersten Schatten, dieselbe mit Kose Madder und Cobalt gemischt, ergiebt graue, zarte Farbentone.

Sehr empfehlenswerthe, transparente, graue, weiche Farbentöe für Regen- und Gewitterwolken erzielt nicht aus Lamp Black mit French Blue, und durch etwas Zusatz mit Light Red erzeugt man bei Gewitterdarstellung effectvolle Erscheinungen.

In vielen Farbentönen ist das Blauschwarz (Blue Black) erwünscht; es ist dies eine blau-schwarze Farbe, ihre

Berwendung ift eine gang practifche.

Es ist ferner zur Anlage der ersten Schatten Indigo, Sepia und Chrimson Lake, namentlich für Thiergruppen, answendbar. Für andere Gegenstände, als Schiffe, Kähne ist eine Beimischung aus Burnt Sienna zu brauchen, um rötheliche Uebergangstöne zu erzielen, mische man etwas Chrimson Lake, auch Brown Madder dazu.

Unentbehrlich ist die Neutral Tint, als Schattenfarbe zu empfehlen; für Malerei im Bordergrund untermischt mit Gamboge, auch Indian Jellow ergiebt sie ein schönes mild

einwirfendes Grun.

Wit Hülfe bieser, in vorstehender Spezial-Anweisung, angeführten Wassersarben lassen sich brillante Lüfte und leuchtende Lichter auf einem Aquarellbilde erziesen, so zwar, daß bei geübter Technik derartige Darstellungen markigen Delgemälden an Kraft nur sehr wenig nachstehen dürsten; die Behantlung der Ersteren als solche ist zum Theil auch mit geringeren Schwierigkeiten, als bei der Delmalerei versknüpft, daher die englischen Wassersarben in manden Kreisen Vorzug finden.

# Einiges über Beschaffung des Malkastens und seines.

Was das Anschaffen des Malkaftens betrifft, möchte ich

demjenigen, welcher viel zu malen gedenkt, rathen, einen mit: ganzen und halben Näpfchen zum Malen im Freien zu kausen, für das Malen im Zimmer ift zu empfehlen, einen ders gleichen mit Täfelchen zu beschaffen. Man richte fich den Malfasten berartig ein, daß an 30 Stud verschiedene Farben theils in Tibes, theils in Rapfchen, Die Balette und jonftige Malerutenfilien, als Schwämmchen Gummi, und Roble 2c., Aufnahme finden.

Eine Aufzählung der Farben für alle Zwecke der Land-

ichaftsmalerei will ich hier folgen laffen.

Der aus Weißblech gearbeitete Malfaften, barf, um im Freien für Malerei Berwendung zu finden meiner langjährigen Erfahrung gemäß nur 20 Fächer für Farben enthalten, mit welchen ich stets ausreichte:

- 8. Light Red, 15. Chinese Whit, 0. Indian Jellow, 16. Sepia Burnt, 1. French Blue,
- 2. Cobalt,
  3. Neutral Tint,
  4. Indigo,
  5. Chrimson Lake,
  6. Lamp Black,
  7. Brown Madder,
  10. Indian Jellow,
  11. Raw Sienna,
  12. Rosa Madder,
  13. Vermilion,
  14. Gamboge,
  15. Sepia Burnt,
  17. Burnt Sienna,
  18. Vandyk Brown,
  19. Emerald Green,
  20. Brown Pirk.

Dann beschaffe man sich ein Wassergefäß in Röcherjorm zum Unhangen am Malfasten welches mit Baffer gefüllt fein muß.

Ich will gleichzeitig daran erinnern, daß bas Reinhalten: der Farben und Binfel unbedingt nöthig ift; reine Bafchungen von Tonen laffen fich nur durch reine Farben berftellen, sonst ift man nicht im Stande ein richtiges Colorit zu ergielen.

Um mit einer guten Manier bie Farbenmischungen,. welche jedem Anfänger fehr umftändlich erscheint, vorzunehmen, und dabei sicher zu gehen, schlage ich vor, fich eine numerirte Anzahl von Bapierblättchen in Octav-Größe zuzu-legen, man liniire dieselben in 1 bis 2 Centimeter Größen und colorire fammitliche fpater angegebenen Farbenmifcunin diesen fleinen Dugbraten.

Im ersten Quadrat male man einen Ton, worin Cobalt: vorherrschend ift, im zweiten Duadrat halte man tiefelben Farben in gleichen Theilen, und im britten Quantum sei ber letztere Theil vorherrschend. Dieselbe Mischung bezieht sich auch auf die Farben als: Rose Madder, Cobalt und Jellow Ochre. Hierbei wende man dieselbe gleiche Mischugs-methode an.

Man unterscheidet also drei verschiedene Farbenzusammensetzungen, als: primäre, secundäre und tertiäre. Die drei primären Farben sind; Gelb, Roth und Blau. Dieselsben sind prismatische oder Stamm-Farben und können nicht

burch Mischungen erzielt merden.

Die drei secundären Farben sind gleichfalls prismatische, aber nur aus zwei primären gemischt. Als Orange: gemischt aus Gelb und Roth. Dann Grün: gemischt aus Gelb und Blau. Endlich Biolett: gemischt aus Roth und Blau.

Dann die drei tertiären Farben sind nicht prismatisch; es sind gebrochene Farbentöne, gemischt aus zwei secundären oder drei primären. Z.B. Sitronenfarbe: gemischt aus Drange und Brün. Dann Nothbraun: gemischt aus Drange und Biolett. Dann Olivenfarbe, gemischt aus Grün und Biolett.

Sämmtliche andere Nüancen, als: gebrochenes Grün, Braun, Grau und gebrochenes Roth werden alle nur von tertiaren Farben gemischt.

# Anfertigung einer Schönen braunen Farbe.

Hierzu bediene man sich des Rußes von Holz oder von Torf; letzterer ist vorzuziehen, da er, einige Zeit im Wassergesotten, die schönste braune Farbe liefert, die äußerst klarwird, wenn man sie eine oder zwei Wochen in einer Flasche mit weiter Deffnung und ohne Stöpfel ruhen läßt, oder bis die Oberfläche sich mit einem dicken Schaum überzieht, der zuletzt zu Boden sinkt und alles Unreine mit sich niederschlägt. — Soll sie mit Tusche vermischt werden, so geschieht dies, sobald sie kalt geworden ist. Will man aber eine dunkse

Nüance erhalten, so gieße man einen Theil der Flüssigkeit in eine flache Schaale und stelle sie so lange an das Feuer, bis das Wasser verslüchtigt ist und eine feste Farbe zurückläßt. Ohne weitere Vorbereitung kann man dann mit ihr tuschen.

Einen schön gesättigt golden braunen Ton, welcher sich zur Untermalung von Bordergründen oder als Ergänzung von Sepienzeichnungen vorzüglich eignet, erhält man auch durch Malen mit reinem schwarzen Kaffee, wenn derselbe nicht gar zu dünn abgesotten worden ist. Diese Farbe dürste der voran empsohlenen jedenfalls noch vorzuziehen sein.

# Dom Aufspannen des Malpapiers.

Bei diesem Versahren werden noch arge Fehler begansgen; man muß das Papier vorher genau untersuchen, ob sich mangelhafte Stellen als: Knoten, Vertiefungen oder sonstige Unebenheiten darin befinden. Ferner prüse man es nach der oberen und und unteren Seite, achte stets darauf, daß sich das Fabrikzeichen auf der oberen rechten Seite besindet; schreitet man dann zum Aufspannen, so seuchte man die Rückseit des Bogens mit einem Schwamme gut an, streiche mit aufgelöstem Gummi arabicum vor dem Anseuchten die am Papier aufgebogenen vier Känder und drücke dieselben gut auf dem Reißbrett an, dann wird nach dem Trocknen das Papier gut glatt aufliegen; man achte aber auf geich mäßig e Auslage der mit Gummi bestrichenen Ränder und dann auf das Trocknen bei ruhiger Luft.

# Einiges über das Radiren.

Der Gebrauch des Radirmeffers, welches gut scharf sein muß, ist vorzüglich zu empfehlen bei glanzvollen Reflegen im Wasser, dann bei Lichtern auf Baumstämmen mit rauer Rinde,

schäumenden Bassersällen, Grashalmen, sowie bei Geflügel, vor bedecktem Himmel. Man reibe nach dem Radiren die Stelle mit etwas reinem Gummi (Radirgummi) ab und glätte sie dann mit einem Agatstein oder Elsenbeinstiel, wonoch das Papier dieselbe Glätte wieder erhält und Farben anfnimmt.

Die höchsten Lichter in eine Aquarelle zu radiren verlangt nicht allein eine sehr sichere Hand, sondern auch gewisse Birtuosität. Wer sich beides nicht zutraut, thut besser, davon abzustehen.

# Ueber die Pinselführung.

Es muß wiederum an die Wichtigfeit der correcten Zeichnung erinnert werden, welche vor allen Dingen Sauptsache bleibt. Die ersten Farbentone führe man recht fuhn mit einen: Buge in der Zeichnung (fogenannten Umriff), nicht mit Borund Rudwärtsftrichen, aus. Man führe bie Binfelftriche oder die Anlagen mit Farben auf dem Papiere ftets horizontal ober auch in biagonaler Richtung, wenn es die Struttur des Letzteren so erheischt, aus. Ich muß noch erinnern: nach dem Aufspannen des Bapiers und deffen Trockensein bereite man fich in einem nicht zu flachen Borzellannapfchen einen flüffigen blaffen Farbenton aus Indian Jellow und etmas Brown Madder: mit diefer hinreichenden Farbe übergebe man das Bapier vermittelft eines flachen Binfels in fruber besprochener Manier, und halte das Brett etwas nach unten geneigt, daß die Farbe abwärts fließt. Diefe Farbenanlage hat ihren beftimmten Zweck und bient für effectvolle Tagesbeleuchtung, mährend bei Abendbeleuchtungen eine Mischung zur Anlage aus Brown Madder zu rathen ift. Sind die Farben gut troden geworden, so nehme man wiederum einen flachen Binfel und reines Waffer und übergebe bas Bild damit leicht, wodurch die Farben, welche nicht in das Bapier gedrungen find, fich entfernen.

Für Abendhimmel ist die vorherige Reinwaschung nicht nöthig, indem darin eine Orange-Beleuchtung vorherrschend fein kann.

Nur mit richtigen ausgebildeten Kenntnissen des zu Gebote stehenden Materials ift es möglich, ein guter Colo=rist zu werden, beim Ausmischen wirklich combinirter Far=bentone mache man es sich zur Regel, mit den vorherschen=

den Farben zu beginnen.

Eine Hauptschwierigkeit in der Pinjelführung bei Aquarellfarben bleibt die gleichmäßige Anlage größerer Flächen
in einem gegebenen Toue. Um dies zu erzielen, muß die Farbenmischung anfänglich schwach aufgetragen und dies nach
jedesmaligen Eintrocknen mehrmals wiederholt werden. Später kann dann der Ton im verstärktem Maaße Wiederholung finden. Zu diesem Behuse muß eine Duantität dünner Farbe in einem Näpschen angerieden bereit stehen, der
hierzu entsprechend große Pinsel eingetaucht und am Rande
des Napses leicht abgestrichen werden, damit er nicht zu
viele Flüssigkeit auf das Papier bringe. Jene Fläche, welche
übergangen werden soll, wird auf der schmalen Seite
durch einen gleichmäßigen Aufstrich in Angriff genommen.
und unter einen rechten Winkel in Zoll langen, parallel
neben einander lausenden Pinselstrichen, unter zeitweiliger
Erneuerung der Farbe, jene Stelle übergangen, dis sie dem
Auge gleichmäßig gefärbt erscheint.

#### Dom Malen der Luft und der Gewölke.

Die passendsten Farben für den Horizont sind Ofergelb, gebrannte Siena, Helloker gebrannt und (pinchmadder) rother Krapplack. Zuerst nimmt man gelben Oker in den Pinsel, und bestreicht den Horizont von unten nach oben so, daß die Farbe nach und nach da lichter wird, wo die Lust anfangen soll. Wenn das Gelbe trocken ist (was übrigens in der Regel der Fall sein muß, ehe man eine andere darüber legt), so überziehe man den ganzen Himmel mit einer leichten

Waschung von gebrannter Siena, und dann von rothem Krapplack vom obern Theile des Horizonts an, so weit der gelbe Ton reicht. She blau aufgetragen wird, befeuchte man das Papier schwach wie zuvor, mit dem flachen Pinsel, und erst in diesem Zustande wird es mit Kobalt und einer Beis

mischung von etwas rothem Rrapplack übermalt.

Man hüte sich, den warmen Ton nicht zu roth werden zu laffen, sondern halte ihn lieber gelb ober golden, mas Die angenehmfte Farbe ift; und um ihm endlich mehr Glang zu verleihen, gebe man ihm noch einen leichten Ueberzug von indischem Gelb. Die lichten Wolken werden bei biefer Methode nicht mit Blau gebildet, oder ausgelaffen, fondern nachdem bas Bild trocken ift, auf verschiedene Urt bargeftellt. Man nimmt den Binfel voll mit reinem Baffer und bezeichnet damit die Formen der leichten Wolken, die fodann, um dasüberflüffige Waffer megzunehmen, gang fanft mit einem weichen Schwamm gedrückt werben, und unmittelbar barauf wird die erreichte blaue Farbe mit altgebackenem Brobe abgeloft. Bei größeren Luftflächen oder wenn vielfach zerriffenes Gewölf dargeftellt werden foll, ift die Bearbeitung mittelft Schwamm ber Binfelführung vorzuziehen. Wartet man langer, fo wird fie zu trocken, um weggenommen werden zu können. Sollte Diefer Fall bennoch eintreten, jo muß man das Berfahren wiederholen, bis die Wolken hinreichend sich ausdrücken. Auch fonnen bie Wolken, wenn die Stellen befeuchtet find, mit einem Schwamm allein, oder mit Gummi elaftitum (Rautschut) abgelöft werden. Wenn übrigens diefe Arbeit nicht mit Geschicklichkeit geschieht, fo wird bas Papier mund und die Formen unbestimmt. Man berühre beshalb bas Bapier anfangs gang leicht, und erhöhe ben Druck nur nach und nach, bis es ganz weiß wird, und die Formen bestimmt bervortreten. Will man einen blauen oder grauen Simmel mit nur wenigen leichten Wolfen malen, fo male man fie mit in Baffer aufgelöfter Bfeifenerde (pipe clay) aus, ehe die blaue Farbe aufgetragen wird. Sobald die Fläche trocken ift, und das Blau forgfältig und vorsichtig darüber aufgetragen wird, verwischt fie fich nicht, und fann fpater mit ber Krume von altbackenenem Brode völlig weggenommen werden.

Nachdem der Himmel fertig ist, geht der Malende an den Hintergrund. Ist er sehr tief und mit entsernt liegenden Bergen begrenzt, so ist die beste Farbe dasür ein wenig rother Krapplack mit Kobalt gemischt. Dies giebt, wenn man sie auf den warmen Ton des Himmels bringt, eine weiche, luftige Färbung. Die nächste Abstusung, die mehr ins Grauegeht, wird besser durch indischen oder gebrannten Helloter, als durch rothen (Krapplack) dargestellt Für die Theile und Gegenstände, die sich mehr dem Mittelgrunde nähern, verstärke man das Grau durch einen Zusatz von braunem Krapplack und Kobalt, sollten diese Farben aber zu sehr an den Purpur streisen, dann wird eine kleine Beimischung von Gelb sie leicht richtig stimmen.

Bei der Anlage großer Lüfte mit Wasserfarben ist die Anwendung von Wasch-Schwämmen mit großen Vortheilen verknüpft, weil sich damit Weichheiten in der Zeichnung des Gewölkes erzielen lassen, welche durch keine andere Methode zu erreichen sind. Die Schwämme, beiläufig nußgroß, sind in solchen Fällen, je nach Bedarf, theils mit Farbe, theils mit Wasser zu tränken und geschieht deren Handhabung analog

berjenigen großer Binfel.

# Anleitung Bäume ju malen.

Alle Farben der Stämme hängen von den Bäumen ab, die man darstellen will. Die der Birken zum Beispiel sind befonders malerisch durch die Mannigsaltigkeit der Tinten, die an ihnen zu sehen sind. Das purpurrötgliche Grau, namentlich am rechten Orte mit lichten, silbernen Tönen untermischt, macht im Gegensatz zu dem sammtähnlichen Moose, das gewöhnlich und häusig in größeren Partieen auf ihnen wächst, einen schönen, angenehmen Effect. Um einen solchen Stamm nachzubilden, mische man Kobalt mit (brown madder) braunem Krapplack und ein wenig Bandysbraun. Diese Mischung giebt das röthliche Grau, und eine Zugabe von Kobalt die kälteren Tinten. Einzelne Stellen sollten

beinahe ganz weiß gelassen werden. Ehe man den Stamm zu malen ansängt, netze man ihn etwas mit reinem Wasser, und bringe in diesem Zustande die Farben darauf, die sich alsbald, ohne die Beihülse des Pinsels, vermischen werden. Alle Schatten, so wie die frästiger zu haltenden Theile, können später mit einer Wischung Indigo, (braunen Krapplack) und ein wenig Bandysbraun aufgetragen werden. Die seinen horizontalen eigenthümslichen Streisen werden mit derselben, nur etwas heller genommenen Farbe, ausgesührt. Sollte der Stamm im Allgemeinen zu kalt erscheinen, so wird eine leichte Lasirung von gelbem Ofer und gebrannter Siena einen welcheren Ton geben.

Die Moosfarbe besteht aus Stil de Grain ober Bandotbraun und Gummigutt, je nach Erforderniß mit etwas Indigo

vermischt.

Der Stamm der Buche und des Ahorns, dann der Weißtanne, der weißen Pappel oder der Espe ist wegen eleganter Form und Farbe beachtenswerth. Sin lichtes warmes Grau, das theilweise mit hellen Punkten unterbrochen wird und von noch lichteren Streisen durchzogen ist, dann einige dunkle Striche röthlich-braum, bezeichnen ihn; nur der dem Boden nächste, oder einige Fuß davon entsernte Theil ist völig grau oder bemookt. Ein wenig branner (Krapplack und gelber Oker mit einer geringen Duantität Kobalt giebt die richtige Farbe sür solche Stämme. Die lichten Streisen werden dann, wenn die Farbe trocken, mit Wasser beseuchtet und mit Leinwand ausgewaschen. Auf diese Art können überhaupt noch mehr Verschönerungen zur Vervollkommnung des Vildes angebracht werden. Als Farbe der dunkeln Stellen nimmt man Indigo, braunen Krapplack und Vandysbraum.

Die Trauerbirke ist durch die schöne Farbe ihres Stammes und graziöse Umrisse überhaupt außerordentlich malerisch und besonders dann, wenn sie einen rieselnden Back überschattet, und mit andern Bäumen contrastirt. Der Stamm der Birke ist der Rahmsarbe ziemlich ähnlich und einige Stellen sind sogar vom zartesten Weiß, das, wenn die Rinde absällt, (an manchen Theilen) sehr gefällige Ub-

wechslungen zeigt. Diese Farben find horizontal aufzutragen. Much fieht man bei ben Birfen ahnliche buntle Streifen, wie die der weißen Pappeln (Silberpappeln). Jene Farbe, die man für den Stamm ber Silberpappel nimmt, wendet man auch für den der Birte, nur mit dem Unterschiede, an, daß fie bedeutend leichter gehalten wird, ausgenommen für Die Schattenseite, Blau weggelaffen wird. Auch bie Efche stellt fich sowohl durch den Character ihres Laubwerts, als durch bie Farben ihres Stammes, Die noch erhöht und characteristischer werben, wenn fie am Ufer eines schnellfliegenben Bluffes oder im Innern eines Waldes mächft, bei ländlichen Scenen malerisch bar. An folden Stellen erscheint ber Stamm im Allgemeinen hellgrau, mas unter Umftanben noch durch zartes Moos häufig von reicher grüner und brauner Farbe verschönert wird; die oben angegebene Farbe mit hinweglaffung von einigem Bandyfbraun, wird auch biezu genommen. Uebrigens ift ber Stamm ber jungen Efche, in Beziehung auf die Farben, von dem ber alten baburch verschieden, daß er grünlich-grau ist, zu seiner Darftellung braucht man nur Robalt mit etwas Bandyfbraun, oder gebrannter Siena. Bedarf es eines höheren Grades von Kraft, so wird Indigo wirksfamer sein, als Robalt. Siche und Ulme tommen fo häufig vor, daß ich eine Befchreibung berfelben für unnöthig halte. Dagegen verbienen die Steinficte und die schottische Tanne Ermähnung, da bas tiefe feierliche Dunkel ihrer Aesie und die marme Farbe ihrer Stämme fehr geeignet find, einen Gegensatz zur Luft zu bil-ben, und ihn weit zurucktreten zu lassen. In Bezug auf Karbe fiud fie wenig von einander verschieden. Indigo, robe Siena, Bandyf-Braun, grüner Binnober, werden bazu verwendet. Die Conturen zieht man mit rober Siona, die nicht schnell trocknet; allein da diese Farbe zur Bollendung zu schwach ist, so muß ihr durch Beimischung von Indigo, Gummigutt und Braun-Roth (brown pink) noch einiger Glanz gegeben werben. Der Stamm wird durch gebrannte Siena, ein wenig gelben Oker und etwas Kobalt dargestellt. Je nach Umständen ist es oft nöthig, die Farben zu nüanciren, und hierzu ist brauner Krapplack (brown madder) ober IndischRoth tauglich. Indigo mit braunem Krapplack, auf die erste Anlage aufgetragen, giebt die richtige Tinte für Schatztenseiten. Der untere Theil dieser Stämme ist in der Regel grau.

Was im Vorstehenden bezüglich des Malens von Baumsstämmen gesagt wurde, gilt im Allgemeinen auch für Aeste und Zweige. Diese Letzteren pslegen mehr dunkelfardig zu sein und können, da sie zart gemalt werden müssen, mittelst heller Nüancirung nicht hergestellt werden. So verschieden wie die Bäume in unserer Natur, im Aeußern ihres Holzwerks, sich dem Auge darstellen, ebenso groß ist der Unterschied in der Laubs und Nadelparthie. Für die practische Aussihrung des unendlich variirenden Baumschlags, giebt es kaum eine theoretische Anleitung. Her müssen die verschiedensten Mittel zum Ziele führen. Als Norm mag gelzten, daß alle Baumschlagparthieen aus dem Dunkel in das Helle zu arbeiten sind, so, daß die höchsten Lichter die zusletzt ausgespart werden. Auf diese Weise erhält jegliches Laubwerk eine plastische Wodellirung, besonders dann: wenn Schatten und Halbschatten dünn und durchsichtig mittelst Lasursarden angelegt werden.

## Don dem Grün der Natur.

Nachdem ich allgemeine Winke in Beziehung auf ben Charakter und die Farbe der Bäume gegeben habe, die zur Schönheit einer Landschaft beitragen, muß ich auch Einiges in Betreff jener grünen Farben bemerken, mit denen sich überhaupt die Natur bekleidet, doch will ich meine Betracktungen nur auf den Vordergrund beschränken, sür welchen die nachbenannten Töne bei richtiger, mit einigem Geschmad vorgenoutmener Mischung, jede gewünschte Mannigfaltigkeit hervorbringen werden. Grüner Zinnober, Indigo, gedrannte Siena, Braunroth (pink), ungebrannte Siena, Judischgelb, nach Umständen gelber Oker, und manchmal Vandykbraun

sind zu nehmen. Ich muß jedoch bemerken, duß das Grün, aus einer Mischung von Indigo und Zudischgelb allein, nur sparsam angebracht werden barf, da es, vorherrschend einen grellen Effekt macht. Dagegen mag es bei andern Pflanzen, die den Bordergrund zieren und bereichern, mit Vortheil angewendet werden. Man erhöht in diesem Falle Frische und Mannigfaltigkeit, die dem Auge im Gegensate zu den weicheren Tönen, die sie gewöhnlich nungeben, wohlthunend sind.

Wie bereits an einer anderen Stelle angedeutet wurde, darf leuchtendes Grün in der Landschaft nur höchst sparsam Berwendung finden. Selbst Bilder, in denen Baumschlag und üppig prangende Fluren vorherrschen, sollen auf den Beschauer durch warm rothgelbe Lokaltöne, denen ein Gegensatz in violetten und grauen Schatten entgegensteht, einen wohlthuend harmonischen Eindeuck hervorrusen.

# Erde, felfen, Wege ju malen.

Da diese Anweisungen über grüne Farben für das Weiterschreiten hinreichend sein werden, so gehe ich zur Mischung derzenigen Farben über, die zur Darstellung der Erde, von Felsen und Gebäuden nöthig sind. Die Erde ist je nach der Natur des Bodens, sehr verschieden an Farbe. Hier bewundern wir den glänzenden Ton des Kieses, dort die verschiedenen Farben des Lehms und Sandes, und dann wieder ein erdiges User vom tiessten Braun, dem manchmal ein röthliches Grau beigemischt ist. Sind sie vom üppigen Laubwerk überhangen, so macht der harmonische Contrast der Farbe einen sehr angenehmen Eindruck, der noch durch den tiesen Schatten unter den Aesten und auf dem User, das häusig wilde Blumen, Farrnkraut und andere Pflanzen zieren, erhöht wird.

Ich bemerke hier, daß eine ans Rothe ober an Purpur streifende Farbe, im Contraste mit reichem Grün, sehr ansgenehm sich dem Auge darstellt. Die für Wege zu mischenden

8\*

Farben find gelber Ofer, leicht Roth, Bandyk-Braun, Cölner ober Cassler Braun und sollte eine kältere Abstufung nöthig

fein, fo gebe man etwas Robalt ober Indigo zu.

Bede Mannigfaltigfeit der Farben für Wege fann burch bie benannten im Allgemeinen bervorgebracht werben, mit Ausnahme einiger Localtöne, die mehr in's Burpurroth falleu. Für diese nehme man Indisch-Roth statt gebranntem Helloker, und erhöhe das Blau um einige Grade. Erdufer von reicher branner Farbe stellt man durch Bandykbraun, gebrannte Siena, Gummigutti ober rohe Siena dar; foll der Ton noch reicher gehalten sein, dann nehme man Braunroth statt Bandyt-Braun. Für Felsen, beren Färbung häufig vom Röthlichen in's Braune oder Purpurbraune und Biolettgraue übergeht, und für folche, welche bie verschiedenften Berwitterungsfarben gur Schau tragen, giebt ein richtiges Berhältniß folgender Farben jede mögliche Nüance: brauner Arapplack, gebrannter Helloker, Bandykbraun, Brown Pink, Robalt und Indigo; die verschiedenen Tone aus der Berbindung derfelben können nach Bedarf und zur letten Bollsendung durch helle Tinten lichter gemacht werden. Die Farbe ber architektonischen Gebäude hängt insbesondere von der Art des Baumaterials ab; entweder find es Steine und Berputz von verschiedenen Farben, oder ift es Marmor diverser Art. Waren sie ein und mehrere Jahrhunderte der Einwirfung der Atmosphäre ausgesett, fo nehmen fie eigenthumliche Farben an, die, von ben Strahlen ber Sonne beleuchtet, einen herrlichen Effect machen, wie man manche an alt verwitterten Bauten sehen kann.

In biesem Falle bedarf es ber getreuen Nachahmung, welche die meist vielsarbigen Details zeigen. Die bei altem Mauerwerk zu Tage stehenden dunklen Steine geben sich von den lichtgrauen Fugen kenntlich ab, dazwischen treten häufig malerische Unregelmäßigkeiten unterbrechend ein. Auch hier gilt genaues Naturstudium als bester Führer zur Wieder-

gabe des Driginals.

# Meber die Darftellung des Waffers.

Das Waffer ift feiner natürlichen Beschaffenheit nach ein fluffiger, durchfichtiger Körper ohne Form und Farbe, Geschmad und Geruch, erhält aber lettere Eigenschaften unter gewiffen Bedingungen und Ginfluffen. Die Formen entfteben je nach dem Zustande größerer und geringerer Bewegung, in welchem es sich befindet; Farbe, Geschmack und Geruch erhält es burch Boben, Umgebung und Beimischung fremder Beftandtheile, Go gleicht in Ansehung der Formen ein ruhiges, flares Baffer einem glanzenben Spiegel, bagegen bas Wogen bes stürmischen Meeres ober größerer Seen ben zerriffenen Maffen ber Gleticher ober gadigen Bebirgeformationen. In Betreff der Farbe zeigt ein seichtes, klares Wasser die Farbe des Bodens, über den es hinsließt, oder die Farbe der Luft und seiner User, die sich darin spiegeln. Manche Waffermaffen haben indeffen eine eigenthümliche besondere Farbung, wie verschiebene Meere, Seen und Fluffe: die Nordfee und ber Ocean find intenfiv grün, bas Mittel= meer blau, ber Genfersee filberfarben, ber See von Nemi schwarzblau, ber Königssee smaragbfarbig, ber Rheinstrom hat eine tiefgrüne, die Donau eine blaue, die Tiber und der Main eine gelbe, Neckar und Ifar graue Farbe. Geruch und Geschmack nimmt das Wasser durch in demselben aufgelöfte Theile anderer Körper an, wie das Meerwasser, die Salzsen, die mineralischen Schwefels und Sauerbrunnen.

In der Natur erscheint dieses Element unter zwei versichiedenen Hauptgestalten, entweder als lebendiges bewegtes, oder todtes unbewegtes. Weere, Flüsse, Duellen sind in beständiger sichtbarer Bewegung, erstere entweder durch Stürme oder durch Ebbe und Fluth, letztere durch das Gesetz des natürslichen Falles — des hydrostatischen Druckes —, indem sie von höher gelegenen Gegenden nach tiefern zustließen

von höher gelegenen Gegenden nach tiefern zufließen. Bei ber Darftellung des Waffers, nach Form und Farbe, mögen die folgenden Andeutungen im Allgemeinen

als Richtichnur bienen.

Bie Luft und Bolfen hat auch bas Baffer feine Linienund Luftperspectiven, bie genau beobachtet fein sollen. Befindet fich eine Waffermaffe, ein See, ein Fluß, im Hinter- ober Mittelgrunde des Bilbes, fo wird dieselbe mit den Farben ber Luft und nach gleichen Regeln gemalt; bilbet bas Meer ben Horizont, fo mirb es wie eine Bergfette in außersten Formen fich darstellen und eben so behandelt, nur daß eine ebene magerechte Linie die Grenze mit der Luft bildet. tramarin. Robalt und Barifer Blau find unter den Aguarellfarben für die Behandlung bes Baffers in hinter- und Mittelgründen anwendbar. Befindet fich die Waffermaffe im Vordergrunde oder in der Nähe beffelben, fo legt man fie mit ihrem Lotalton und ber Farbe ber Gegenstände, Die fich barin fpiegeln, jugleich und mit biefen an. Gin rubiges Waffer, ein See oder fanftfliegender Strom, zeigt zuweilen mitten auf glanzendem Spiegel eine trube Stelle von bunflerer Färbung, welche entweder von unteren Strömungen ober von einem Luftzuge herrühren; fie find fehr geeignet, Die eigenthumliche Natur biefes Elements zu characterifiren und in einem Bilbe, schicklich angebracht, von Wirtung. Stellen laffen fich mit Berlinerblau oder Indigo angelegt und mit chinesischer Lusche, so wie gang vorne bie und da mit Saftbraun überarbeitet, febr aut wiedergeben.

Zeigen sich auf der Oberstäche bei mäßig bewegten Wasserparthien kleine Wellen, so haben sie auf ihrer besteuchteten Seite die Luftfarbe mit da und dort glänzenden Lichtblicken und schattiren sich bei trüber Witterung graubläulich, oder bei schönem heitern Himmel mit transparentem grünlichem oder gelbbiaunlichem Tone.

Die Strömung eines Flusses ober Baches ist schwierig barzustellen. Sie ist in der Mitte stärker sichtbar als an den Ufern, welche sie aufhalten. Es ziehen sich glänzende oder dunklere Streisen von mehr oder weniger parabolischen Einbiegungen von den Ufern nach der Mitte zu stromadwärts. Bei heftig reißenden Flüssen und Bächen oder solchen, die über ungleichen, felsigen Boden hinstießen, bilden sich Massen von Schaum, der sich mit dem Wasser hinabzieht und in seinen Formen den mehr oder weniger raschen Lauf der Strömung ausspricht.

Bon ben Ufern oder ben baraus hervorragenden Gegen-ftänden ift eine mäßig bewegte Bofferfläche ftets durch einen glänzenden Streifen getrennt, der entweder ausgespart, ab-gehoben oder durch Radiren vermittelft einiger sparsam-

breiften Buge bargeftellt wirb.

Von der Abspielung der über oder um die Wassersläche befindlichen Gegenstände sei gesagt, daß man den Wiedersschein zugleich mit dem Gegenstand anlegt, der ihn hervorbringt, dann: daß der Wiederschein am fräftigsten, wo er bem abspiegelnden Gegenstande am nachsten ist, und bag ein sehr reines Wasser ben Gegenstand meist in einem etwas tiefern Tone, ein unreines aber matter abspiegest.

Die Wogen einer durch Sturm heftig aufgeregten großen Wassermasse, namentlich des Meeres oder eines bedeutenderen Sees, zeigen, wie schon berührt, in ihren Formen viele Aehnlichkeit mit den Bildungen der Gletscher oder wilder zackiger Felsgebirge. Entweder sie stellen lange gleichlaufende Furchen dar, deren Basis unter der aufgestiegenen Woge fortrollt, weshalb diese, wenn fie ihre Bohe erreicht hat, gewalt des Windes die Schärfe des Kammes nach vormärts wegsegt; oder sie bilden zwei Reihen sich durchschneidender Furchen, auf welchen die Wellen als isolirt stehende Felszacken erscheinen, die abwechselnd aussteigen und dann in sich selbst wieder zusammenstürzen. Der Localton ist berjenige bes Himmels und ber Wolken; nur haben die Schatten mehr Transparenz und einen bräunlich-grünlichen Ton mit gelb-Transparenz und einen bräunlich-grünlichen Ton mit gelblichen Reflexen, und die Schlagschatten, da sie von einer
durchsichtigen Masse herrühren, sind sehr schwach. Für die
blitzenden Lichtblicke, die scharsen Kanten und das Flockige
des spritzenden oder strudelnden Schaumes leistet das Radirmesser trefsliche Dienste; ebenso ein in Form eines Zeichenstifts zugeraspeltes und in eine Reisseder eingespanntes
Stüdchen Bimstein, womit diese Stellen herausgeschliffen
werden. Namentlich das Wollige, Flockenartige des Schaumes
läßt sich auf letztere Weise täuschend nachahmen.
Bei großen Castaden; dem Rheinfalle dei Schafshausen,
den Castaden von Tivoli, dem Staubbach u. A. bildet das

berabstürzende zerriffene Waffer eine Maffe von Schaum ober Regen in größeren ober tleineren Partieen, burch borizontale in der Mitte unterwärts eingesentte sackförmige Linien zertrennt und erhält es ein undurchsichtiges milchartiges Anfeben. Ift die Luft rein und fcheint die Sonne, fo geftalten fich durch die Brechung der Lichtftrahlen in dem auffteigenden Waffernebel die mannigfaltigften Farbenfpiele und prachtpollsten Erscheinungen bes Regenbogens, welche fich burch malerische Technit nicht nachbilden laffen. Sierbei burfte übrigens noch die Bemertung eine Stelle finden, daß Darstellungen von Wassermassen dieser Rategorie, ganz im Bordergrunde eines Bilbes angebracht, felten von befriedigender Wirkung find; mehr, wenn fie nach ber Mitte ober noch weiter nach hinten gerückt placirt erscheinen, wo in ber Ratur felbst die heftigste Bewegung mehr total und fixirt bem Auge bes Beschauers sich barftellt und einen ruhiger einheitlichen Eindruck bervorbrinat.

Bei der Darstellung des Wassers verhält es sich, in Bezug auf die Wahl der Mittel, wie bei der Wiedergabe von Lüften. Sorgfältige Untermalungen und Lasiren mittelst entsprechender Lokaltöne kann diesem Theile Naturtreue und da, wo es ersorderlich ist, bei Tiefe, volle Durchsichtigkeit verleihen. Die höchsten Lichte mit Weiß aufzusetzen, bleibt

unstatthaft, ba auch folche Farbe bedingen.

# Meber die Saltbarkeit der Gemalde.

Um einen Begriff über die Haltbarkeit des Gemälbes zu haben, ift es vorerst nothwendig zu erfahren, wie die Farbe ursprünglich erzeugt wird, und dann, warum sie in einzelnen Fällen vergänglich und in andern vollkommen dauerhaft ist, ich schicke deshalb voraus, daß ich die Farben als in den Strahlen des Lichtes, und nicht in der Materie, die so genannt wird, existirend betrachte, sowie daß diese Strahlen nur die drei Urfarben Blau, Roth und Gelb enthalten.

Aus diesen entstehen alle Nüancen in der Natur, aber keine dieser drei Urfarben kann aus irgend einer Mischung der andern hervorgebracht werden. Wird dieser Grundsatz als richtig anerkannt, so folgt daraus, daß die Oberfläche irgend eines bemalten Stoffes die Eigenschaft haben muß, die darauffallenden Strahlen des Lichtes zu trennen oder zu theilen, wodurch Farbe entsteht. Die Sigenthümlichkeit der Färdung hängt natürlich von der Sigenichaft der Obersläche, und ihre Dauerhaftigkeit von der Qualität oder Masse des ausgetragenen Materials ab. Ist daher das, was man Farbe nennt, nur dünn aufgelegt, so wird diese schwache Farbenschiedt im Laufe der Zeit durch die Sinwirkung des Lichtes oder andere Ursachen so verändert werden, daß sie die Kraft verliert, die gefärbten Strahlen ins Auge guruckzuwerfen, und dann sagt man: die Farbe ist verflüchtigt oder bas-Bild ist verblichen. Darin mag der Grund der Vergängs lichkeit mancher Bilber liegen, die nach der alten Methode mit Tusche und zuweilen einer Beimischung von etwas Indigo oder Neutraltinte angelegt und, wenn sie fertig sind, wie ein leicht colorirter Aupserstich aussehen. Die sparsamen Mittel, durch die diese Tinten erzeugt werden, sind dem Berderben ausgesetzt und verlieren bald die Farbe. Deshalb-glauben auch viele, daß Wasserfarben nicht dauerhaft seien. Sie sind aber im Gegentheil vollfommen dauerhaft, sobald das Material nicht gespart und alle Vorbereitung burch Grau unterlassen mird. Um diese Behauptung zu beweisen, kann ich mehrere Studien vorzeigen, die vor mehr als 70 Jahren unmittelbar nach der Natur mit Wasserfarben gemalt wurden, und noch fo frifch aussehen, als wenn fie erft geftern gefertiat waren. Auch bemerke ich, bas Raphaels Cartons über brei-hundert Jahre existirt haben, ohne daß besondere Sorgfalt auf ihre Erhaltung verwendet murde; und diese Cartons find, wie man weiß, mit Wassersarben gemalt. Alte illuminirte Manuscripte beweisen gleichsalls die Dauerhaftigkeit der Bassersarben, wosern nur diese in hinlänglicher Masse aufgetragen und hauptsächlich vor der Zerstörung durch Sonnenlicht geschütt find.

Weit näher liegt in unferem Zeitalter bie Zerftörung

ber Aquarellen durch die geringe Dauerhaftigkeit des Papiers, welches in Folge von chemischer Bleiche schon vom ersten Beginn ab den Keim der Zerstörung in sich trägt. Manachte deshalb bei der Erwerbung von Zeichnen- und Malbogen hauptsächlich darauf, daß solches chlorfrei sei, eine Gemisheit, welche man beim echten Wathmannpapier stets haben kann.

# Dom Studium nach der Natur.

Der Vortheil, der durch das Studium der Natur erreicht werden sollte, wird meistens dadurch verringert, daß Biele die ganze Zeit mit flüchtigen Stizzen Entwerfen vertändeln, von denen sie später nur wenig benutzen können; statt dessen sollte der junge Künstler, wenn er aufs Land kommt, vor Allem die Kenntniß der Farben un mittelbar von der Natur sich anzueignen trachten, zu diesem Behuse sich einen Theil oder das Ganze eines malerischen Vorbergrundes für seinen ersten Versuch aussuchen und zur Vol-

lendung deffelben fich gehörige Beit gonnen.

Beim Malen oder Stäziren nach der Natur ist es erforderlich, speciell auf die Verschiedenheit der Beleuchtung
mährend des Vor- und Nachmittags zu achten, weil, wenn
die Sonne im Zenith gestanden, d. h. wenn in Praxis Mittag gewesen ist, Licht und Schatten in der Landschaft einen völligen Wechsel vollziehen; daher auch solche Naturstudien, wenn sie nicht an einem Vor- oder einem Nachmittag zu sertigen sind, erst an den entsprechenden Zeitabschnitten der solgenden Tage vollendet werden können. Solche Controste zwischen Licht- und Schattenconstruktion müssen besonders dann genau vorher erwogen werden, wenn
es sich um die Composition einer Landschaft aus der Zusammensetzung verschiedener Studien handelt, da außerdem nur zu leicht Widersprüche in der Beleuchtung berselben entstehen.

Der Mittag eignet fich hauptsächlich bazu, einen richtigen

Umriß von einer Scene mit weiter Aussicht zu zeichnen. Auch rathe ich dem Schüler, jede Gelegenheit zu benuten, nicht allein die allgemeine Erscheinung ber Natur, fondern auch die mannigfaltigen Beränderungen, sowohl in Beziehung auf Farbe als Effect mahrend der verschiedenen Jahreszeiten, sich einsupragen, sowie auch die häufigen, oft plötlich eintretenden Witterungewechfel nicht unbeachtet gu laffen. Hat er Talent zur Beobachtung, so wird es ihm höchst wahrscheinlich gelingen, zu Hause eine Landschaft nach seinen Umriffen zu fertigen. Um aus diefer Methode Nuten zu gieben, muffen Beift und Gemuth gang frei fein, feine Mappe liegt neben ihm, und fein Bleiftift wird nur ergriffen um Notizen für fpatere Tage aufzunehmen. Ich verwerfe die Umriffe, um eine Partie von Ansichten zu fammeln gar nicht, wenn man fich die Zeit nimmt, einen Theil davon zu coloriren. Nach Rückfehr vom Lande wird er nicht mehr miffen, mas er mit feinen Stigen in Beziehung auf Farbe und Effect machen foll; und ba er der Aufgabe, aus ihnen ein Gemälde zu fertigen, nicht gewachsen ift, fo wird fein einziger Ausweg der sein, daß er die Gemälde-Gallerie häufig befucht und fieht, wie andere gearbeitet haben. Indem er bann ein Stud von einem und fo viel er fann, von einem andern entlehnt, und bas Resultat auf fein eigenes Gemälbe überträgt, entsteht aus dem Gangen möglicherweise boch nur ein Stückmert.

Die ersten nach ber Natur gemalten Studien sollen nur einsache Gegenstände, einen Baum, Busch, eine Felsensparthie, welche bis in kleine Details auszusühren sind, enthalten. Nach erlangter Uebung bleibt es dann dem Maler vorbehalten, umfangreiche Studien anzusertigen, welche den Werth fertiger Landschaftsgemälde erlangen können und sich durch die Wiedergabe unmittelbarer Naturanschauung vorstheilhaft auszeichnen werden.

#### Die Malerei mit Deckfarben

ift ganz dieselbe wie die Dekorationsmalerei, nur meistens im kleinen Format; sie eignet sich am besten für Dioramen, Panoramen und ist in neuester Zeit zum Malen von Blumen, Albumblättern u. s. w. unter dem Namen "Gonachemalerei" sehr in Mode gekommen.

Man benutt zu letzerer ein gutes, graues Cartonpapier und feuchte Wasserfarbe, welche in England bei Winsor und Newton's 38 Rathbone Place, London, und in Düsseldorf bei Otr. Fr. Schönfeld u. Co. bereitet und in kleinen Porzellankästigen verabreicht wird, die, um das Trocknen zu

hindern, mit Steinöl umhüllt find.

Vor Gebrauch berfelben feuchte man jede Farbe burch einen Tropfen reinen Wassers an, nehme 2 gute nicht allzuseine Marderpinsel, fülle den einen mit dem dunkelsten Tone der zu malenden Blume und den andern mit dem hellsten, male zuerst die Tiesen und schnell, ehe die nur wenig nasse Farbe trocknet, die hellsten Töne, und erziele den Mittelton durch weiches Ineinandermalen. Gelingt es nicht sogleich, den rechten Farbenton zu sinden, so verschärfe man durch Aufseten der hellsten Farben die Lichter und durch Lasiren mit dunkler Lasirsarbe, die Tiesen. Noth, z. B., untermalt man am besten mit Saturnroth oder Vermislon, nach Bedürfniß mit Neapelgelb und Weiß gemischt, und lasirt dann die tiesen Schatten mit Krapplact und zuweilen auch etwas Neutraltinte, die aber sehr vorsichtig zu gebrauchen ist, weil sie leicht kalt und stumpf macht.

Alle von den Dekorations- und Studenmalern gebrauchten Farben, mit Ausnahme derjenigen, die das Sonnenlicht nicht vertragen, können zur Deckfarbenmalerei verwandt werden, müssen aber nicht blos sein geschlemmt, sondern auch noch tüchtig gerieben werden. Man hat in der Dekorationsmelerei Farben, die eine famose Wirkung hervorbringen und brillanter sind als Delkarben, wie z. B. das Bremerblau eine ganz herrlich leuchtende Farbe zu Lüsten ist, auch der trockene Zinnober leuchtet viel mehr, als der mit Del angeriebene. Was bei der Malerei mit

Deckfarben seine Schwierigkeiten hat, ist bas weiche Vermahlen des einenen Farbentons in den andern und das Berechnen derselben, da alle Farben naß anders aussehen als trocken; hier muß man immer probiren, indem man sich ein Stück dicks weißes Löschpapier hinlegt und jeden gewischten Ton darauf trocknen läßt, ehe man ihn verwendet. Das Papier worauf man malen will, wird auf einen Blendrahmen gespanut, und wenn man größere Flächen aufträgt, von hinten naß gemacht, wodurch die aufgetragene Farbe länger vom Trocknen abgehalten wird, das Bindes mittel für Deckfarben ist Gummi arabicum in Wasser aufgelöst. Vor Bleiweiß und Cremnitzerweiß nehme man sich in Acht, weil basselbe schwarz wird, Zinkweiß ist besser, Schlemmkreibe entschieden am besten, aber etwas schwierig zu behandeln. Auch ist Permanentweiß als gut zu empsehlen.

#### Cransparente ju malen.

Diese werben bei Lichtbeleuchtung gemalt. Sollen sie groß sein, so nimmt man dazu Leinwand oder leichtes Baumwollenzeug, bei kleinen Bildern aber Papier und spannt dasselbe auf einen Blendrahmen, ersteres mit Rägeln, Papier mit Leim.

Das betreffende Papier braucht man nicht zu ölen, sondern leimt es vorher und fertigt nur solche Stellen, an welchen eine Fackel, ein Licht oder der Mond dargestellt werden soll, von rückwärts durch Del transparent an; ebenso verfährt man mit den Abspielungen, d. i. den Reslegen dieser Lichter im Wasser.

Man bedient sich hierzu noch besser eines settigen Lackes, soll sich aber um solches Licht ein weit strahlender Lichtkreis bilden, dann kann man auch Del nehmen. Die Transparente auf Leinwand oder Baumwolle werden mit Delsarbe gemalt, das Weiß wirkt dabei immer als Schatten, sonst verwendet man Lasursarben, von denen man vorher versucht, welche

am brillantesten sind; auf Papier kann man aber auch mit Tuschsarben malen, die Wirkung ist die nämliche wie mit Oelsarben.

# Das Beichnen mit farbigen Stiften.

Die Zeiten ber Pastellmalerei sind vorbei, nur noch einige Epigonen ber alten Schulen geben fich bamit ab, benn in Kunsthandlungen mit vielen hundert Bildern sieht man kaum noch ein Pastellgemälde; das Vertrauen zu diesen Farben ist erschüttert; sie find zu empfindlich gegen Licht, Reuchtigfeit, und leiben bei ber geringften Beranlaffung Schaben. Wenn nun aber auch die Pastellmalerei nicht mehr im Schwunge ift, so hat fie uns doch eine Nachfolgerin gelaffen, welche bezüglich bes Bortraitirens Aufmerksamkeit verbient, weil fie ben Bortheil gemährt, daß das Bild schneller vollendet werden fann, ale bei ber Delmalerei; allerbinge bleibt es weniger bauerhaft. Man hat in den letten Sahren die Baftellftifte dunner fabrigirt und durch einen ftartern Zusat von Gummi ihnen die Härte gegeben, welche schwarze Kreide hat. Man fann fich diefe Stifte mit ber Sand felbft rollen und bedient fich hierzu aller zur Delmalerei verwendbaren Farben, indem man fie ftatt mit Del mit außerst bunnem Gummimaffer anrührt, aber man laffe fich nicht verdrießen, wenn man einen und denselben Stoff mehrmals wieder zusammenkneten muß. Wer fich bem nicht aussetzen will, taufe lieber feine Stifte, wobei er überhaupt billiger wegkommt. Alle helleren Nüancen werden burch Zusatz von Schlemmfreide gebilbet, Bleiweiß ober Cremniterweiß tauat hierzu nichts.

Die bunten Stiftzeichnungen werden erft mit einem Korkwischer oder dem Finger unterwischt, wobei man mit den brillantesten Farben anfängt, ganz entgegengesett von allen andern Malweisen. Nachdem man sich seine Anslagen unterwischt hat, gebraucht man die zugespitzten Stifte wie die schwarze Kreide, die man auch als Schwarz sparsam verwendet. Solche Zeichnungen lassen sich nur unter Glas

ausheben, das Papier dazu mählt man etwas scharf gestörnt und licht farbig, gelblich ober grau. Die selbstgefertigten Stifte mussen im Schatten und möglichst langsam getrocknet werden.

#### Malerei auf Seide.

Sie wird sehr häusig bei Fahnen angewandt, und hat keine Schwiergkeiten mehr, wenn sie gut ausgeführt werden soll. Die Seide wird erst auf einem Blendrahmen gespannt und da man besonders auf heller Seide nicht viel zeichnen kann, so hilst man sich dadurch, daß man die Zeichnung erst auf Papier sertigt und mit einer Stecknadel alle Stricke durchpunktirt. Hierauf legt man das Papier auf die ausgespannte Seide auf und betüpft alle durchpunktirten Stricke mit einem leinenen Beutelchen, was mit seinem Kohlenstaud gefüllt ist; es ist gut, wenn der Stoff zu dem Beutelchen nicht zu dicht ist, sonst geht wenig hindurch; zu dem gemischten Kohlenstaud thut schwarzes Zahnpulver gute Dienste. Die hier angesührte Manier durchzupaußen kann man auch bei Decorationsmalereien auf Wänden anwenden.

Zur Seibenmalerei bürsen blos Saft und Tinktursarben gewählt werden, weil Erdfarben den Glanz des seibenen Zeuges sehr verdecken würden, auch darf kein anderer Gummi als Gummi Tragant angewendet werden, und dieser muß noch von der weißesten Sorte sein; er vershindert nicht nur das Auslausen der Farben, sondern er erhöht sie noch, da gewöhnlicher Gummi sie dunkel undschmutzig macht. Dieser Gummi Tragant wird aber in so viel Wasser aufgelöst, dis er beiläusig die Consistenz des Baumöls hat. Flußwasser durch Fließpapier siltirt, um es von seinen Unreinigkeiten zu befreien, ist das beste zu diesem Zwecke.

Die Probe eines guten Wassers ift, wenn man Seife darin zergehen läßt und selbige nicht unterfinkt. Um viele

Farben zu erhöhen nehme man weißen Kandis, des wenigen Alkalis wegen, das manchen Farben schadet, den Carmin z. B. in Purpurroth verwandelt, — doch nicht zu viel, weil sonst die Farbe Feuchtigkeit an sich ziehen kann und der Leckerei der Fliegen ausgesetzt ist. Der Citronensaft, der ebenfalls zur Erhöhung der Farben beiträgt, muß gesläutert und abgeklärt oder noch besser, an der Sonne destissirt sein. Ze seiner die Farben sind, um desto schöner ist ihre Wirkung.

# Malerei auf Holz

jür Nachbildungen von eingelegten Kunsttischlerarbeiten sowie filr allgemeine künstlerische Berzierungen, unter Berücksigung aller Bor- und Nebenarbeiten.

Die Malerei auf Holz läßt sich in zweierlei Weise behandeln, indem man entweder die Malerei ganz allgemein als Verschönerungsmittel anwendet, d. h. die Oberflächen von hölzernen Gebrauchs- oder Kunstgegenständen mit Vilbwerken, Blumen, Genrebildern oder dergleichen schmückt, ganz analog wie man Porcellan durch Malerei verschönt, oder indem man die Flachernamentik der eingelegten Arbeiten der Kunsttischlerei durch Zeichnung und entsprechende Farbentönung nachahmt.

Beide Manieren benuten baffelbe Material, Holz als Zeichengrund, Aquarells ober Deckfarben\*) zum Malen. Die Rachahmung ber eingelegten Arbeit ist aber bei weitem leichter und bei gewissenhafter und aufmerksamer Sorgfalt des Arbeitenden auch von einem Anfänger und künstlerisch nicht Begabten, mit befriedigendem Erfolg auszuüben, während die erstere Methode bereits volle Fertigkeit im Zeichnen und Malen an sich voraussetzt. Dem Anfänger ist daher sehr zu empfehlen, sich zunächst jedenfalls auf die Nachahmungen der eingelegten Kunstlischlerarbeit zu beschränken, um nicht durch Mißerfolge enttäuscht zu werden, und nur wer sonst

<sup>\*)</sup> Man verwende die Ackermannschen, englischen, oder die französis zen Farben von Chenal, auch sind die seuchten Wasserfarben in Blechtuben von Schönfeld in Dilsseldorf oder die englischen (moist colours) von Windsor & Newton empsehlenswerth.

bereits im Zeichnen und Malen geübt ift, follte versuchen die allgemeine Kunft auf Holz zu übertragen, da ohnehin bieses Material der Arbeit manche Schwierigkeiten entgegen= fest, weil es einen schwieriger zu behandelnden Malgrund darbietet. Ferner ift von vornherein barauf aufmerkfam zu machen, daß alle gefrummten Flächen ber Zeichnung felbft= verständlich größere Schwierigfeiten barbieten als ebene, ober wenigstens nur schwach gefrümmte, daß sich bemnach vorzugeweise nur solche Holzgegenstände zur Berzierung burch Malerei eignen, welche mindeftens eine oder hauptfächlich gerade Flächen barbieten, wie Raften aller Art, für Sandschuhe, Cigarren, Taback, Thee, Zucker, Spielmarken, Briefmarten, Beld- und Schmud-Raffetten, Uhraehaufe, ferner Deckel für Notizbücher, Photographiealbums 2c., Lampenteller, Tischplatten u. f. w. Bei runden Dosen, Schalen und bergleichen find nur die ebenen Deckel, refp. Bodenflächen mit Zeichnungen zu schmucken, die ftart gefrummten bagegen am beften nur mit einem Farbenton gu überbeden, falls man es überhaupt vorzieht, statt der Farbe des Naturholzes die eines anderen zu imitiren.

Die Holzgegenstände selbst sollten nur von Tischlern, die saubere Arbeit liefern, womöglich von solchen, die speciell sür Malzwecke arbeiten, beren es jetzt in vielen größeren Städten einen oder mehrere giebt und die auch mit dem Poliren zuverlässig Bescheid wissen, bezogen werden. Empschlenswerthe Bezugsquellen sind: G. Weber & Co. und R. Friedel & Comp. in Estingen, Hostischlermeister Scheidemantel in Weimar, Zeichnenutensitlenhandlungen von Spielhagen und von Adolph Heß in Berlin, ferner del Vecchio in Leipzig, sowie Tischlermeister Wünsche ebendagelbst Schulstraße 1 und Kunsthandlung von Emil Richter in Dresden, auch sind von der Kunsthandlung von Mey & Widmeher in München speciell Holztaseln und Tischplatten

in jeder Groke zu beziehen.

## Wahl der Holzart und Vorbereitung des Holzes zum Malen.

Bon allen Holzarten ist Ahorn am geeignetsten, bemnächst Lindenholz. Diese haben neben gleichmäßiger Textur den Borzug sehr hellsardig zu sein und die aufgetragenen Auquarellsfarben erscheinen daher, selbst in dinner Schicht aufgetragen, in ihrem eigenthümlichen Colorit. Kastanien und Erlenholz ist an sich bereits weniger zum Zeichnen geeignet und beseinflußt die aufgetragenen Farben durch ihre eigene röthliche Färbung. Das dunkele Birnbaumholz ist, wenn man nicht die Färbung desselben als Grundton benutzen will, nur bei Tecksarben zu benutzen, ebenso das in Südsrankreich und Italien vielsach benutze Olivenholz.

Erstes Ersorderniß ist, daß alle Oberstächen vollkommen glatt sind. Rauhe Stellen muffen daher entweder durch den Tischer beseitigt werden, oder man muß dieselben selbst mit seinstem weißen Sands oder Glaspapier glätten. Sodann bedarf jedes Holz einer sorglichen, besonderen Borbereitung, um das Auslaufen der Farben zu verhindern und es zum

Beichnen und Malen vollfommen tauglich zu machen.

Selbst bei Gegenständen, die aus guten Quellen bezogen find, ift man der erforderlichen Borbereitung nicht immer ficher und empfiehlt es fich baber, biefelbe ftete noch selbst vorzunehmen, zumal das Berfahren fehr einfach ift. Man taufe in einer Droguenhandlung 40 Gramm feinften Mastir, zerkleinere benselben und schütte ihn in 100 Gramm absoluten Alfohol. Rach längerem Stehen und häufigerem Umschütteln erhalt man bann eine gefättigte Lösung, die flar abgegoffen, in einen wohlverforftem Medizinglase zum ferneren Gebrauch aufbewahrt wird. Mit diefer Löfung tranke man ein mehrfach, nach Art einer kleinen Compresse aus sammengelegtes, reines, weiches Leinwandlappchen und überstreiche aledann damit möglichst gleichmäßig alle Flächen. welche mit Farbe oder Zeichnung bedeckt werden follen. Da= bei ift zu vermeiben, bereits angefeuchtete Stellen nochmals zu überfahren, oder ben ganzen Lack überhaupt zu dick auf= zutragen. Ift der fo erzeugte Lacküberzug vollständig getrodnet, mogu es einiger Zeit bedarf, fo reibe man porfichtig alle präparirten Oberflächen mit feinem weißen Sandoder Glanzpapier soweit ab, daß der aufgetragene Lack
wesentlich nur in den Poren haften bleibt und bearbeite
schließlich die Flächen mit Schlemmkreide. Mann nimmt
hierzu einen Polirballen, den man dadurch bildet, daß man
ein Häuschen zusammengedrückter Watte auf einen doppelt
zusammengelegten reinen, alten Leinwandlappen legt und nun
durch Aufnehmen und Zusammenlegen der Zipfel des Lappens einen Ballen herstellt, und verreibe mit diesem allenthalben sorgsam Schlemmkreide, als wolle man die Flächen
poliren, dis jegliche Rauhigkeit verschwunden ist. Durch
diese Operation erzeugt man bei sorgsamer Ausführung einen
vorzüglichen Zeichnengrund, auf dem es sich mit Bleistift,
Feder und Pinsel gleich gut und sicher arbeiten läßt.

## Dorbereitungen für die Aufzeichnungen auf Holz.

Da Reiben mit Gummi und Radiren den nach Vorstehendem präparirten Zeichengrund beschädigt und die künstlich verstopsten Holzporen wieder freilegt, so muß man möglichst darauf bedacht sein, die Zeichnungen in sicheren, unabänderlichen Umrissen auf das Holz zu übertragen. Es empsiehlt sich daher dringend, und ist selbst dem geübten Zeichner zu empsehlen, die Zeichnung nicht direct auf das Holz zu entwersen, sondern mittelst einer Pause auf dasselbe zu übertragen. Die Pause wird hergestellt, indem man eine Vorlage, oder einen eigenen, zuvor auf Zeichenpapier hergestellten Entwurf mit Pauspapier, d. i. Delpapier, überdeckt und auf diesem mit einem mittelharten Bleistist die durchscheinenden Conturen sauber nachzieht. Bei symmetrischen Flachornamenten kann man die so erhaltene Pauscopie direct auf das Holz übertragen, indem man sie mit der Seite, auf welcher sich die Bleististconturen besinden, auf das Holz legt und durch Nachsahren der Linien auf der Rückseite die Zeichnung auf das Holz abdrückt. Bei nicht symetrisch wiederstehrenden Figuren, wie bei Genrebildern, Monogrammen zestehrenden Figuren, wie bei Genrebildern, Monogrammen ze

muß man die Rückseite der Pause mit Bleistiftpulver schwärzen und nachdem die Pause mit dieser Seite auf das Holz gelegt ist, durch abermaliges Nachsahren der Conturen auf der Oberseite dieselben auf das Holz abdrücken, da die erste einsachere Methode hier ein umgekehrtes Bild geben würde. In beiden Fällen verwende man zum Nachdrücken einen harten, wohlgespitzten Bleistift, oder die untere Ecke eines kleinen Stahlhäkelhakens; der ausgeübte Druck darf aber nur so gering sein, daß nur die Zeichnung auf das Holz überstragen wird, ohne daß dieses selbst Eindrücke erhielte. Hierzu mache der Anfänger einige Bersuche.

Die Pause hält man auf dem Holz am besten dadurch seit, daß man sie an mehreren Stellen außerhalb der Zeichenung durch ein wenig zwischen den Fingern erwärmtes Wachs seitsledt. Sollten hiervon Spuren auf dem Holz zurückbleiben, so entserne man dieselben sorgfältig durch Fortschaben, wobei das Messer möglichst senkrecht zur Fläche, ohne Druck in der Richtung der Fasern zu sühren ist. Ein schließliches lleberreiben der Stellen mit Sandpapier ist empsehlenswerth. Die auf das Holz übertragenen Conturen besser man, wenn nothwendig, sauber mit dem Bleistift nach, um überall volle

Deutlichkeit zu erzielen.

### holzmalerei zur Nachahmung von eingelegter Kunstischler-Arbeit.

Für die Zeichnungen der Malereien dieser Art sindnur die Muster der Flachornamentif verwendbar. Die Figuren, seien es stylvolle Linienornamente oder zu Arabessen siylisirte Blumenranken z., werden nur in den Conturen angegeben und die durch diese Conturen abgegrenzten Flächen ohne Schattirung in sich mit dem Farbenton des Materials, welches man nachahmen will, angelegt. Bei all diesen Arbeiten ist die Sauberkeit in der Aussührung der Conturen von allergrößter Wichtigkeit und hierauf großer Fleiß und Sorgsalt zu verwenden. Die Conturen werden mit dinefischer Tusche in sauberem gleichmäßig starkem Strich ausgeführt. Da fich in ben Conturen ber Flachornamente vielfach Linienzuge mathematischer Figuren finden, fo bedarf es zur Ausführung berfelben auch mathematischer Reicheninstrumente, als rechtwinkelige Dreiecke, eine kleine Reificiene ober Lineal, Zirkel und Ziehfeber. Alle geraden Linien find mit der Ziehfeder an der Schiene oder bem Lineal zu ziehen, zu einer geraden, rechtwinklige gerade, sind mit Hülfe der Zeichnendreiecke auszuführen, Kreise mit dem Zirkel, geschwungene Linien mit einer feinen Zeichenfeder ben vorgezeichneten Conturen nachzuziehen, und ift dabei wohl darauf zu achten, daß die mit der Feder vorgezeichneten Conturen dieselbe gleichmäßige Feinheit zeigen, wie die mit den mathematischen Instrumenten erzeugten. Die Ziehfedern geben nur bann einen faubern Strich, wenn die Feber nicht schief, sondern fenfrecht zur Zeichenfläche gehalten wird, mas bei'm Gebrauch der Ziehfeder im Zirkel meist versehen wird. Der Lirkel ist überhaupt fehr vorsichtig zu handhaben und nur fo leife aufzuseten, daß er kein Loch im Holz gurudläßt. Um beften verwendet man aus diesem Grunde Birtel mit einem sogenannten Nadelfuß oder eine Mittelpunkteplatte aus Born, die mit ihren feinen Spiten ba in bas Bolg eingedrückt wird, wo Kreismittelpunkte liegen, und bann jum Aufsetzen ber Zirkelspitze bient, wodurch bas Holz selbst geschützt wird. Die Tusche muß intensiv schwarz eingerieben werden, doch leichtfluffig genug, um gut aus den Federn auszufließen. Uebrigens ist besonders zu empfehlen, da wo mathematische Instrumente für die exacte Ausführung der Beichnung nothwendig erscheinen, diefelben auch bereits bei ber Berftellung von Entwürfen auf Bapier und Baufen mit Blei zu benuten, damit die Vorzeichung von vornherein fo fauber und scharf ausfalle, wie es von ber fertigen Zeich nung verlangt wird. Auch ist des Falles Erwähnung 34 thun, daß bei größeren Zeichnungen Rreise vorkommen, für Die der Handzirkel nicht ausreicht. Wer keinen Stockzirkel befitt, fann fich bann nur badurch helfen, bag er ben Rreis mit Bulfe eines Streifens ftarfen Rartonpapiere fclägt, burch ben man in einem Ende eine Nadel neckt, um den

Kreismittelpunkt zu fixiren, und bann burch ein zweites Loch Bleistift oder Ziehseder zur Borzeichnung des Umfanges im Kreise um den Mittelpunkt führt. Auch kann statt des Pa-

pierftreifens ein Faben benutt merben.

Der Anfänger und die noch nicht zu felbstständigen Compositionen Befähigten sinden vorzügliche Muster für die in Rede stehenden Malereien in: "Zahns Musterbuch für häusliche Kunstarveiten, Schreibers Flachmalerei, Zschimmers Vorlagen für Holzmalerei, Schröders Hachmalerei, Zschimmers Vorlagen für Holzmalerei, Schröders Holzmosaik, auch ist hier Müllers Sammlung von Monogrammen zu erwähnen. Der Anfänger wird direct Gegebenes nach den Vorlagen copiren. Das setzt voraus, daß er den Einkauf oder die Vestellung des hölzernen Gegenstandes, der bemalt werden soll, nach der Größe der ihm vorliegengen Zeichnung des stimmt, damit die Zeichnung der damit zu schmückenden Kläche wohl angepaßt sei. Auch wähle der Anfänger selbstwerständlich aus seinem Musterschatz nur einsache Ornamente mit möglichst bestimmten Linienzügen. Der weiter Fortgeschrittene wird ein gegebenes Muster, das seinem Zweck zu dienen scheint, leicht durch Umzeichnung für annähernd ähnsliche Dimensionen fertig stellen können und ist dadurch besreits bedeutend freier in seiner Wahl. Noch weiter ausgesbildet wird man befähigt sein, verschiedene Mustertheile zussammenzusetzen, hier ein Wittelstück, dort Ecken und Kanten aus den Vorlagen auszuwählen und zu einem neuen Ganzen zus zusammenzustellen.

So wird schließlich der Weg zur eigenen freien Composition gesunden. Dazu kommt die freie Wahl der Farbentönung und man sieht, ein wie anregendes Gebiet zu nachahmender und selbstschaffender Thätigkeit hier aufgeschlossen liegt. Nochmals sei aber hier darauf aufmerksam gemacht, daß keine Aenderung oder kein freier Entwurf direct auf das Holz aufgezeichnet werden soll, sondern das Ganze zunächst am besten auf Zeichenpapier auf einem Reißbret ausgesichrt wird und erst nachdem alles nach Wunsch, die Uebertragung durch Pausen ersolge. Der Anfänger beachte auch sorgsam, daß die Pause richtig auf die Holzstläche aufgelegt werde, nicht schief oder einseitig verschoben, und ist dazu

das Vorzeichnen zu einander rechtwinkliger Mittellinien in Blet, sowohl auf ber Holzfläche, ale in ber Baufe, fehr gu empfehlen. Beim Auflegen ber Baufe muffen fich bann Die correspondirenden Mittellinien deden. Entwirft man neue Ornamentformen in symmetrischer Anordnung, fo zeichne man zunächst nur ein Biertel, oder wenn nöthig die Salfte, und copire schon im Entwurf das übrige nach bem ersten durch Abvausen, um möglichfte Gleichförmigfeit zn erzielen, ba das Muge Ungenauigfeiten in der Wiederkehr derfelben Formen bei der Flachmalerei sehr leicht entdeckt.

Was die Wahl der zu imitirenden Materialien betrifft, so gelingt ohne besondere Uebung in malerischer Karbencomponirung am besten, und täuschend in der Wirfung, Die Nachahmung von Cbenholz, Elfenbein, Gold und Silber, welche vier auch äußerst effectvolle Zusammenstellungen gestatten. Um Ebenholz nachzuahmen ist Elsenbeinschwarz (ivory black — noir d'ivoire) der chinesischen Tusche bedeutend statten. Um vorzuziehen, da dasselbe besser deckt und auch noch ein tieseres Schwarz erzeugt, das unter der Politur einen vorzüglichen Glanz annimmt. Für Elfenbein verwendet man Decweiß, indem man dasselbe so dick aufträgt, daß es getrocknet das Holz nicht mehr durchscheinen läßt. Für Gold und Silber verwendet man das in Farbenhandlungen käufliche Muschel gold und Silber ober entsprechende Broncepulver. Beibeilei fann man echt und unecht verwenden, wobei mit dem bebedeutend geringeren Breise der unechten Materialien freilich auch die Wirkung eine wesentlich geringere ift. Empfehlenes werth ist das rothe Muschelgold Nr. 1 und das gelbe Nr. 2 aus der Farbenhandlung von Schönfeld & Co. in Duffeldorf. Das Gold und Silber in Muscheln wird mit einem feuchten Binfel aus benfelben aufgenommen und auf bie Holzflächen aufgetragen. Bei Berwendung der entsprechenden Broncepulver fann man in zweierlei Weife verfahren. Entweder rührt man die Bronce in einem Tuschnapf mit einigen Tropfen einer gang hellen, noch dunnfluffigen löfung von Gummi arabicum in Woffer an und malt hiermit, oder man untermalt die anzulegenden Flächen forgfältig mit einer schwachen Lösung von Zucker in Waffer, läßt dieselben wieder

trodnen, haucht fie alsbann an, um fie wieder klebrig zu machen und trägt nun bas Broncepulver äußerst vorsichtig mittelst eines Baumwollbällchens auf. Hierbei empfiehlt sich für Goldbronce noch als erste Grundlage eine Untermalung mit einem rothgelben Farbenton, beispielsweise mit Orange, um bei der bunnen Broncedecke das Durchscheinen des weißen Solggrundes zu vermeiben. Braune Solgarten laffen fich in Den verschiedensten Abstufungen vom Dunkeln jum Bellen. mit Sepia und van Dychraun barftellen, je nachdem man bie Farben felbst hell oder dunkel verwendet, d. h. mit mehr oder weniger Waffer. Ban Duckbraun giebt lebhaftere Farbentone, die burch Mischung mit gebrannter Terra Sienna beliebig in's Röthliche übergeführt werden tonnen. Mit Diefen drei Farben laffen fich Polyfander, Mahagoni und Cedern= holz imitiren, auch gelingt mit einer Mischung von van Dyck-braun und etwas Sepia, wenn man die Farbe dick und unegal aufträgt die Nachahmung des wolfigen dunkelroth= bräunlichen Schildpotts. Helles Holz wird am besten gar nicht durch befondere Tönung markirt, sondern begnügt man fich bamit, an ben betreffenben Stellen bas Raturholy unberührt zur Geltung zu bringen. Die Berwendung anderer Farben vermeibe ber Anflinger ganglich, vorzüglich fei er vor der Zusammenstellung von grellem Roth, Grun und Blau gewarnt, die keinen Materialien entsprechen, die für die eingelegten Arbeiten ber Kunfttischlerei Gingang gefunden haben und an fich feine gute Wirfung geben. Auch bier gilt wie überall in der Runft der Sat, alles unnatürliche ift jugleich unschön. Geübte Maler feien auf ben Farbenreich= thum der eingelegten französischen Holzarbeiten hingewiesen, in benen Blätter und Blumen, ahnlich der Florentiner Steinmofait, durch die verschiedenartigften frembländischen und gebeizten Solzer von garten grünen und rothen Tonen dargeftellt find, wo durch die mofaitartige Zusammenfügung fich alle benkbaren feinen Farbenübergänge Licht und Schatten hervorrufen laffen. Gine Anleitung zur Nachahmung ber= artiger Runftleiftungen läßt fich nicht burch Bücher, sonbern nur durch directe Vermittlung zwischen Melster und Schüler geben. Indeß haben wir hier noch einige practische Winke ben bisher ertheilten Rathichlagen anzureiben.

Rum Malen gehören ein paar feine Binfel für di Detailfiguren und ein großer jum Unlegen großer Flächen Beim Einkauf berfelben nehme man nicht billige, schlecht Waare, mit der auch der Geschickteste nicht fauber arbeiter kann, und überzeuge sich vor allem durch Probiren der in Wasser angefeuchteten Binsel auf raubem Löschpapier, das Diefelben eine gute ungetheilte Spitze haben und diefe Form bei ber Tuschbewegung bewahren. Die Spite muß eher gedrungen als langschwänzig fein, da fie im letteren Falle zu leicht ausweicht und die Pinfelführung unsicher macht. Hatten mir früher als erftes Erforderniß ber in Rede ftehenden Malart die sorgfamste Ausführung in Contouren anempfohlen, fo ift es felbstverftändlich, daß diese auch beim Ausmalen ber Flächen peinlich erhalten bleiben muffen, benn die scharfe Abgrenzung der Flächen von einander liegt in der Natur ber eingelegten Arbeiten und jede Nachahmung foll der Wirklichkeit fo nahe wie möglich zu kommen suchen. Bei ber Wahl ber einzelnen Farbentonungen achte man auch darauf, die Wahrheit und nicht das Unwahrscheinliche darzustellen. So werden zarte Blüthenstiele, Ranken u. f. w. sich in Wirklichkeit nur aus Metall, etwas ftarkere Formen aus Elfenbein einlegen laffen, mahrend das zerbrechlichere Holz wohl zur Bettung folder zarten Berzierungen, nicht aber für diese selbst benutt merden fann. Man male daber nicht eine schwache Weinranke als Holz, und das Blatt als Metall, fondern umgefehrt, mit der Berücksichtigung, bag Metall und Elfenbein freilich auch für größere eingelegte Flächen ftatthaft ift, Holy aber eben nur für diefe. Gehr beliebt und geeignet ift die Anbringung eines Monogramms im Mittelfeld ber Zeichnung. Diese Namenszuge find ftete gart und eignet fich hierfür befonders Elfenbein- oder Metallimitation. Giner geschickten Sand ift zur Nachbildung fehr feiner Monogrammzüge oder Wappenzeichnungen zu empfehlen, das Feld, in welchem biefe Zeichnung angebracht werden foll, zunächst in ziemlich starker Schicht mit Gold- ober Silberbronce, die mit Gummi arabicum Rosung angerührt ift, zu überdecken. Nachdem biese Schicht getrocknet, drücke man bie Beichnung unter Anwendung einer ungeschwärzten Bauje

mittelst ber unteren Ede eines Häfelhafens durch, wobei der Druck soweit verstärkt werden muß, daß im Broncegrunde vollständige Vertiefungen entstehen und das Ganze nach Entsfernung der Pause wie eine Gravirung erscheint. Schließlich sielle man die so vertieft ausgesührten Zeichnungen mit dick eingeriebenem Elsenbeinschwarz, oder dito Preußisch Blau, sorgsam durch einen seinen Pinsel aus und man wird daburch sehr täuschend den Eindruck von Emailarbeit in Golds

oder Silbergrund erzielen.

Da schließlich bei aller Sorgfalt burch Miggeschick ober sonst wie Fehler und Flecke in die Zeichnung oder Malerei tommen können, so sei hier darauf hingewiesen, daß man fleine Fehlstellen am besten durch vorsichtiges Schaben mit dem Radirmeffer entfernt, daffelbe, wie bereits früher angeführt, möglichst fentrecht zur Holzstäche nur in ber Richtung der Holzfasern ohne Druck anwendend. Größere Behlstellen fäubert man zunächst am besten durch Abreiben mit feinem Sandpapier, von dem man einen schmalen Streifen über einen runden Bleiftiftfnopf oder dergleichen blegt und im Kreise schleifend auf der zu bearbeitenden Stelle bewegt. Die so gereinigte und von der Farbe und Zeichnung entfleibete Stelle tränkt man vorsichtig mit bem oben erwähnten Maftirlack, und ift die Stelle einigermaßen groß, fo praparirt man sie durch abermoliges Ueberreiben mit Sandpapier und Bearbeiten mit Schlemmfreibe genau so wie ursprünglich. Um hierbei die benachbarten Stellen zu schüßen, überdecke man die gange Zeichnung mit ftarkem Cartonpapier, in bem man durch Ausschnitt nur ben zu bearbeitenden Fleck freilegt. Bisweilen kommt es auch vor, daß die Farbe an ein= gelnen Stellen gar nicht vom Holz angenommen wird, alsbann setze man einige Tropfen präparirter Ochsengalle in Droguengeschäften käuflich — ber Farbe im Tuschnapf zu, und ber erwähnte Uebelstand wird sofort beseitigt.

Schließlich sei noch erwähnt, daß manche Gegenstände durch ihre Höhe sehr eine sichere Auflage der zeichnenden oder malenden Hand erschweren, welche unerläßlich erscheint. In solchen Fällen kann man sich am besten dadurch helfen, daß man vor dem Arbeitsstück auf dem Tisch Bücher bis

zu gleicher Höhe mit ber zu malenden Fläche aufpackt und diesen Aufbau als Unterlage für die arbeitende Hand benust. Beim Bemalen von Kastendeckeln kann man noch leichter und besser die Charnierschrauben lösen und so den flachen Deckel für die Malarbeit vom hohen Unterkasten trennen.

## Poliren der Solzmalereien.

Ist die Malarbeit beendet und die Arbeit gut getrocknet, so muß sie durch eine saubere Politur geschützt werden, da die Farben nur schwach auf dem Holz haften und der geringsten Feuchtigkeit gar keinen Widerstand leisten. Auch erhält die Arbeit durch den Politurglanz erst ihre volle

Wirfung.

Bon der Güte dieser Volitur hanat für das aute Ausschen und die Dauerhaftigkeit im Gebrauch sehr viel ab, und ist es bringend zu empfehlen, die Arbeiten zu diesem 3mect einem guten Polirtischler ju übergeben, der mit bergleichen vertraut ift, da ein unkundiger Arbeiter leicht die aanze Malerei beim Boliren zerftort oder vermischt. Will man die Arbeit selbst unternehmen, so überziehe man zunächst die Malerei mit einer bunnen Schutzbecke von weißem Coval-Das Auftragen biefes Lacküberzuges erfordert große Vorsicht, um nicht beim Ueberstreichen des Lacks die Malerei zu verwischen. Man benutt einen breiten weichen Lackvinsel, tränkt denselben makig mit dem Copallack und führt ihn Strich bei Strich. ohne eine berührte Stelle nochmals zu benetzen, über die Fläche, wobei darauf zu achten, daß immer noch fo viel Lack im Binsel ist, um jeden Strich sauber ohne Fehlstellen zu Ende zu führen, ohne daß andererfeits ein Ueberschuß von Lack ausfließt. Um nächsten Tage wiederhole man den Lacküberzug in derfelben Weise. Ist der Lacküberzug vollendet und vollftandig getrocknet und erhartet, jo fchleift man wie bei der erften Vorbereitung des Holzes die Oberflächen mit Schlemfreide forgfältig glatt und faubert diefelben alsdann von bem Rreibestaub. Hierauf beginnt die eigentliche Bolirarbeit.

Ru diefer benutt man einen neuen, dem früher beschriebenen jang gleichen Bolirballen nur mit anderen Bolirmitteln. Die Watte im Polirballen, wird nämlich, bevor fie in den Beinwandlappen geschlagen wird, zunächst mit Holzvolitur genett. Hierzu empfiehlt fich die kaufliche weiße Copalpolitur oder man bereitet sich eine solche aus 50 Gramm weißem jeinstem Schellack, welchen man in 200 Gramm ftarten Weingeist auflöst, wodurch eine trübe, ohne weitere Filtration zu brauchende Flüffigkeit entfteht. Den genetten Baumwoll= oder Watteballen ichlägt man in seinen Leinwandlappen, breht bas Gange fest zusammen und giebt nun außen auf Die Unterseite des Ballens einige Tropfen Baum- oder Leinöl. Co vorbereitet führt man ben Ballen in ständiger Bewegung bald in geraden, bald in freieformigen oder Spiralzugen unter mäßigem Druck über bie zu polirende Fläche, alle Stellen berfelben möglichst gleichartig bearbeitenb. Sobald ber Ballen Reigung jum Ankleben zeigt, ift er burch einige neue Tropfen Del wieber schlüpfrig zu machen. Die Arbitifit mit großer Gebuld, unter Umftanben, je nach ber Größe ber Flächen, ftundenlang fortzuseten und babei nach Bedurfnif bie Tranfung ber Batte mit Bolitur ju erneuern, bis ichliefilich die Fläche ten bezweckten Boliturglang erhält. Ift bies erreicht, fo muß mit dem Poliren noch fo lange fortgefahren merden bis Solz und Bolirballen beide trocken ge= rieben find, alsbann polire man zur Erhöhung bes Glanzes nur noch mit einem mit etwas Del und reinem Weingeift genetzten Polirballen nach, abermale bis zur vollfommenen Trockenheit. Alle diese Arbeiten sind in einem marmen Bimmer porgunehmen.

Zu beachten ift, daß die Politur erst nach acht bis vierzehn Tagen vollständig erhärtet ist und die Gegenstände demnach so lange vollständig unberührt bleiben muffen, weder versandt noch in Gebrauch genommen werden dürfen, ohne

Befahr häßliche Flede zu befommen.

## holzmalerei für allgemeine kunftlerische Verzierung.

Was in den früheren Abschnitten über die Borbereitung bes Holzes zum Aufzeichnen und Malen, und die Vorbereitung ber Aufzeichnung, bei ber Befprechung der Nachahmung eingelegter Arbeiten gesagt ift, gilt felbstverständlich auch, wenn bie Malerei nicht zu jenem speciellen Zweck, sondern in freierer Anwendung, lediglich als Malschmuck bienen foll. Sind die Contouren auf das Holz übertragen, so behandelt man die Zeichnung und Malerei ganz, als arbeite man auf Genrebilder oder Blumenftucke werden meift Objecte dieser Arbeiten bilben. Die Genrebilder merben am besten nur in braunen Tonen, am schönsten mit van Duckbraun gemalt und können in eine in gleichem Ton gehaltene Arabesteneinrahmung eingeschloffen werden. Die Contouren find fein mit der Zeichnenfeder in demfelben braunen Ton auszuführen, ben man für die ganze Malerei benutt, niemals in Schwarz, wenn man nicht die ganze Zeichnung in Schwarz ausführt, mas meniger empfehlenswerth ift. Alle Formen find wie fonft in der Malerei forverlich zu behandeln und baber Licht und Schatten, überhaupt alle Beleuchtungeeffecte anzuwenden und mittelft Binfel auszuführen. Die beliften Lichter follten nur burch Stehenlaffen bes natürlichen Bolgtons erzeugt werden, weshalb nur hellfarbige Hölzer als Malgrund verwendbar erscheinen.

Weniger wirkungsvoll als die eigentliche Malerei ist die Manier der Federzeichnung, wenn auch die Feder bei kleinen Details, wie Händen 2c., den Pinsel passend unterstützt. Der Pinsel ist vorzüglich für seinere Striche möglichst trocken zu gebrauchen. Sehr hübsche Motive sür diese Arbeiten sinder in den bekannten durch Holzschnitte veröffentlichten Kinderbildern von Pletsch und Ausstrationen von Richter. Schwieriger als das Zeichnen nach Holzschnitten ist das nach Photographien, darin aber freilich ein unendlicher Schatz von Borbildern geboten. Die Genrebildzeichnung läßt sich auch direct durch eine Photographie ersetzen, die ohne vorher auf Cartonpapier aufgezogen zu sein, direct passend ausgesschnitten auf das Holz an Stelle einer Zeichnung geklebt wird.

Blumenmalereien werden fast ausschließlich unter voller Nachahmung der natürlichen Farben ausgeführt, entweder in Uguarelle ober Deckfarben. In beiden Fällen bienen bie Bleistiftconturen nur als Vorzeichnung, die bei der Ausführung der Malerei vollständig verschwinden muffen, indem die Abgrenzungen lediglich durch die Farbentone felbft beftimmt Abweichend von der früher angedeuteten Manier ber Farbenschattirungen ber Blumen und Blätter burch mosaifförmiges Aneinanderreihen verschiedenfarbiger, in sich eintoniger Flachen, wechselt man bier mit Farben und Beleuchtung in fanften Uebergängen, gang wie bei ber Malerei auf Bapier, nur die Natur nachahmend. Befonders verbreitet ift die Blumenmalerei mit Deckfarben, die im Großen besonders für Decoration von Damenfächern betrieben wird, die fo ausgestattet einen nicht unbedeutenden Handeleartitel bilben. Die Deckfarben werben ju biesem Zwed mit einer weißen flaren, noch bunnfluffigen Gummiarabicum - Löfung angerührt und aufgetragen. Da hier auch die Lichter in Dedfarben aufgefest werden, fo ift bie Farbe bes Malgrundes ohne Bedeutung und auch farbige Hölzer verwendbar, wie andererseits hellfarbige durch Auftragen eines deckenden Localtones, auf dem dann erft die eigentliche Detailmalerei ausgeführt wird, absichtlich dunkel grundirt werden. Im letteren Fall ift übrigens felbstverftändlich die Bleivorzeichnung erft auf die Grundirung, nicht direct auf das Holz zu übertragen, um für die Detailmalerei fichtbar zu bleiben.

Für die Blumenmalerei, eine Lieblingsbeschäftigung der Damen, giebt es zahlreiche Vorlagewerke, vor Allem bietet ja aber die Natur selbst leicht zu copirende Originale in Külle, die in Form und Farbe so bestimmt sind, daß ihre Nachahmung nicht schwieriger, als die nach einem gedruckten Vilde. Die weibliche Hand wird auch leicht die Blumen geschmackvoll zu ordnen wissen und hat so einen reichen Schat ihre Phantasie in Zeichnung und Walerei niederzulegen. Um sohnendsten erscheinen im Ganzen die zarten Feldblumen und sei nur vor Ueberfüllung der Masssähl zu großer Blumen gewarnt, damit das Ganze zierlich, und nicht massia erscheine.

Zum Schluß sei noch bemerkt, daß die mit Aquarellsfarben ausgeführten Holzmalereien von Genrebildern und Blumen, wie die früher besprochenen Arbeiten regelrecht politt werden, dagegen Blumenmalereien mit Decksarbe nur einen Schutz durch Copallack zulassen, weil die stark aufgetragene Detailmalerei für das Poliren zu große Unebenheiten darbietet.

## Fresco-Malerei.

Al fresco, bas heißt: ganz frisch! barum sagte einer ber größten Kilnstler, (Wichael Angelo Buonarotti, geboren 1484 zu Chiusi, in bem Gebiete ber Florentinischen Stadt Arezzo, gestorben zu Rom im 80. Jahr: 1564): Die Fresco-Malerei ist die Kunst kräftiger, rascher Männer.

## Cednik der fresco-Malerei.

Zuerst muß die Wand, worauf gemalt werden soll, glatt und eben sein, damit solche den frischen Kalkanwurf annimmt. Alle Wände, worin etwas Fachwerk ist, müssen mit Drahtgittern, weitläufig aber sorgfältig mit kleinen Rägeln geheftet, versehen und dann mit Kalk überworsen werden. — Will man Fresco malen, so muß für jeden Tag nur iso viel frischer Kalk aufgetragen werden, als man glaubt in entsprechenden Stunden zu übermalen und zu vollenden, was nicht fertig wird muß wieder abgeschlagen und am solgenden Tag frisch aufgetragen werden; denn nur die Malerei und der Pinsel-Strich haftet dauernd, der sich mit dem frischen Anwurf verdindet und damit zugleich verhärtet. Zum Anwurf auf die Wand gehört möglichst frisch gebrannter Kalk, derselbe darf eher etwas mager (dünn) als sett (stark aufgetragen) sein, denn der zu sette reißt später.

Die feststehenden, aus früher Zeit her bekannten Farben sind: Kreide, Kalk, Licht-Oker, lichtgebrannter Oker, Gold-Oker, Dunkel-Oker, Terra di Siena, (gebrannt und unge-

brannt) englisch-Roth, Blau-Ultramarin und alle Schwarze, bie durchs Feuer gewonnen werden, als: Ruß, Kohlschwarz, Kernschwarz und Elsenbeinschwarz. Diese Farben werden, nachdem sie pulcerisit und fein gerieben, nur mit reinem Wassec angerüht, in Töpschen gethan und sind zum Gebrauch fertig.

Nothwendig ist aber, eine größere Auswahl von kleinen Gefäßen bei der Hand zu haben, in welcheu, jedes einzeln, die verschiedenen Töne (Farben-Tinten) gemischt werden, benn die verschiedenen Nüancen der Töne darf man auf der Wand nur in fein gewählter Stufenfolge neben einander setzen, ohne vertreiben zu wollen, deshalb müssen die Pinselstricke mit Freiheit und Sicherheit gezogen werden, weil das einmal versehlte schwer zu verbessern ist, da die Farbe sosort sich in die Mauer einzieht.

Wenn das Bild auf der Wand fertig ist und an einigen Stellen retouchirt werden muß, so verwendet man dazu Tempera-Farben, d. h. man nimmt unter die Erdfarben Eigelb als Bindemittel. — Schließlich wäre noch zu erinnern, daß, da sich auf der Wand schwer zeichnen (Contaren) läßt, immer erst eine Zeichnung — Karton — (wenn auch nur Umriß) in der Größe des auszusührenden Vildes gesertigt und diese dann durchgepaußt auf die Wand übertragen wird.

Das Auftragen der Farben geschieht mit großem und Kleinem Lackpinsel. Feine Zeichnung wird mit Haarpinseln hineingesetzt.

In neuester Zeit soll man sich bei der Fresco-Malerei der Anwendung des Wasserglases zur Befestigung der Farben bedienen, um die Malerei vor Berderben zu schützen. Auch nimmt man in neuester Zeit, um die Farben intensiver zu machen, eine Wachsmasse zu Delfarben hinzu und ahmt hiermit die Frescomalerei nach. — Fertige Wachsmasse kommt man bei Mewes, Berlin, Steglitzerstraße.

In diesem Falle wird die Farbe anstatt mit Wasser mit flüssigem Wasserglas angerührt, welches diese Verbindung leicht eingeht. Kaliwasserglas, zwar etwas theurer als

Natronwafferglas, ist hierzu besser zu verwenden, doch wird die Mischung beiber in Erdfarben, mit keinerlei Schwierig= feit vertnüpft fein.

### Cempera-farben

find diefelben wie bei ber Fresco-Malerei, nur wird, wie oben icon gefagt, als Bindemittel zu ben helleren Farben Gimeiß, ju ben bunkleren Eigelb, auch aufgelöfte Baufenblafe, und werden die auf diese Art zubereiteten hauptfarben in Topfe gethan, woraus dann die übrigen Töne gemischt werden (es tann auch sehr gut auf trocknem Kalk gemalt werden), wie die mit hoher Meisterschaft ausgeführten Gemälde im Museum gu Berlin von 23. v. Raulbach beweifen.

Die Malerei in Temperafarben läßt größere Feinheiten und weichere Uebergänge als bei Frescobildern zu, daher fie auch mit entschiedenem Erfolge zur Darstellung von Landschaften auf Wänden, Anwendung findet. Dioramen und Panoramen werden ausschließlich nur in diefer Manier ausgeführt, ba berartige Gemalbe bei fünftlicher Beleuchtung erponirt, kein Farbentiefen vertragen und in folchem Falle auch bei flächerer Behandlung, noch ausreichende Blaftik zeigen.

## harzmalerei.

Diese Malerei ift leichter und bequemer als die vorher ermähnten, man fann bazu jede alte Wand, die ficher und glatt ift, gebrauchen. Man nimmt auf 10 Theile Copain-Balfam, 1 Theil gelbes Wachs, warm geschmolzen, dann wie Delfarben behandelt. Diese Art Malerei findet man häufig in Sud-Deutschland, wo über die Hausthuren Beilige auf Ralt gemalt find, angewandt.

## Miniatur-Malerei.

Die Miniaturmalerei ist die Art und Weise, mit sehr sein geriebenen Wasserfarben aus Elsenbeinplättichen kleine Gemälde zu versertigen. Es wird mit dem Pinsel gearbeitet, aber nicht durch Stricke, sondern durch Punkte; deshalb bestehen die zarten Partien aus einem so gesertigten Vilden aus seinen an einander gesetzen Punkten. Dies Punktiren bezieht sich hauptsächlich auf Fleischpartieen (beim Portrait, Gewand und Nebensachen werden auch häusig ebenso, wie bei der Wassersachen-Malerei (Aquarell und Gouasche) durch Pinselstricke und Vertreibung der Farben in einander zusam-

mengebracht.

Diese Malerei bient, wie schon gesagt, nur für gang fleine Gemälde, die jedesmal nach ber Bollenbung unter Glas gebracht werden muffen. Insgemein laffen fie mehr bie Gebuld und ben Fleiß des Rünftlers, als fein Talent bewundern. Die Photographie kleinerer Portraits, welche in Schmuckgegenstände gefaßt werben, bat in ber Neuwit die Malerei von Miniaturportraits beinahe ganz verbrängt, ba fich in so kleinem Maafstabe aus freier Band bie Aehnlichkeit nicht so prägnant herstellen läßt, wie bies auf mechanisch-optischem Wege möglich ist. Im vergangenen Jahrhundert mar diese Malerei im Flor, man gebrauchte sie, um kleine Bildchen zu verfertigen, welche in Ringe, Uhren und andere Geschmeide eingesetzt wurden. Im 11. und 12. Sahrhundert murde diese Malerei fleißig betrieben, von ben Mönchen in den Rlöftern, um in toftbare Evangelienbucher Initialen zu malen.

Aber auch in jüngster Zeit haben Künstler banach gestrebt, die Miniaturmalerei auf eine höhere Stufe künstlerischer Bollendung zu bringen, es ist dies auch durch fleißiges Studium geglückt, und ein Künstler unserer Zeit (Holber in Stuttgart) hat namentlich das Berdienst, die Miniaturmalerei auf die Stufe hoher Kunst erhoben zu haben.

Das ganglich neue Berfahren ber jegigen Malerei ift

nun folgendes:

Um beim Aufzeichnen und Malen (Portraits) in fo verkleinertem Magftabe ber Proportionen richtig zu treffen, hat man nur folgendes ju beobachten, bamit die Arbeit leichter werbe: Die Entfernung bes Auges bis zur Malerei soll circa 8 Zoll betragen, in eben dieser Entfernung stellt man ein Rähmchen in ber Größe, welche bas Bild erhalten foll, aufrecht hin und suche barin bas zurücksitende Modell, welches bald fo placirt fein wird, daß es vom Auge aus als Miniatur bas Rahmchen ausfüllt. So lange man malt. fieht man das Original als Bild in gleicher Größe und gleicher Entfernung des zu malenden Bildes und braucht nur einfach in scheinbar gleicher Größe zu copiren. Um bas Bilb bem Original frappant ahnlich zu machen, bedient man fich eines Bergrößerungs-Spiegels, mittelft beffen läßt man baffelbe, wenn man es vollendet glaubt, in Lebensgröße neben bem Original erscheinen, findet fich bann nichts mehr abzuändern und gleichen sich Bild und Original, so ift im verkleinerten Bilde nichts mehr zu corrigiren und kann folches als vollendet angesehen werben.

## Präparirung der Elfenbeinplatten.

Die kleinen Elfenbeinplatten find in der Regel weiß, solche durfen nur abgeschliffen und auf weißes Papier aufsgeklebt werben, und find dann so zum Malen vorbereitet.

Ein anderes ist's mit den großen Elfenbeinplatten, die meistens krumm, gelb und unklar sind, daher in diesem Zustande für ein helles Kolorit nicht taugen. Solche hänge man etwa 24 Stunden in einem Schwefelkasten, dis sie bleich werden; wird dadurch der Zweck nicht ganz erreicht,

so beftreiche man dieselben mit Pfeisenthon, welcher nach einiger Zeit genügend herauszieht. Dann lege man die Platte, die in den meisten Fällen undiegsam ist, so lange ins Wasser, dies sie weich genug ist, um auf ein dickes Glas geschmeidig aufgelegt werden zu können. Run gebe man eine Lage von seingeschlemmtem Vimsteinmehl darauf und schleise mittelst eines Glasreibers das Elsendein so lange, die Unedenheiten verschwunden sind. Hierauf muß die Platte mittelst Gummi arabicum auf eine weiße, ebene Unterslage gezogen werden. Würde dies im nassen Zustande geschehen, so würde sie, wenn sie trocken wird, zerspringen oder die Unterlage krumm ziehen. Da aber die Platte während des Malens ganz eben sein und auch so bleiben muß, so hat man Folgendes zu beodachten:

Man lasse sich von ganz abgelagertem Ahornholz, welsches am meisten im Eins und Ausgehen mit dem Elsenbein gleiche Bedingungen einhält, Brettchen schneiden, etwas größer als die Bilder, von 1 bis 2 Etm. Dicke. Wenn dieselben krumm werden, so mussen sie leicht durch das Glas im

Baum gehalten merben.

Denn beseuchte man ein ziemlich starkes weißes Papier, bestreiche das Brettchen mit starkem Gummi, nehme vermittelst des Fingers den llebersluß ab, lege das Papier darauf, und bringe das Ganze auf einige Stunden unter eine Presse, dis es gut getrocknet ist: hierauf nehme man das getrocknete Elsenbein, bestreiche es auf der ungeschliffenen Seite mit starkem Gummi, lege es auf das aufgezogene Papier und bringe es wieder unter die Presse, so lange dis es gut getrocknet ist. Das mit dem Elsenbein vereinigte Brettchen bestreiche man unten an der Seite wieder mit Gummi, und leime es auf ein dickeres Zeichnungsbrett, das mit das Ganze schwer genug ist, um während der Arbeit sest aufzuliegen.

Ift das Bild fertig und wird vom untern Brettchen losgetrennt, nach dem Glas zugeschnitten, an dasselbe befestigt und in den Rahmen gelegt, so wird man nicht mehr durch Wechseln von Kälte und Wärme eine Aenderung zu be-

fürchten haben.

# Die Bariser Malerei mit Wasserfarben

(auch Lithochromie genannt).

In allen Kunsthandlungen sieht man Bilder aushängen, die sich eben sowohl durch Glanz, Pracht und Frische der Farben, als sanste Berschmelzung und Feinheit des Colorits auszeichnen, und mit denen ein bedeutender Umsatz gemacht wird. Die Schule dieser, wie sast aller neueren Malereien, ist Paris, und man hat es darin selbst zu einem hohen Grade von Bollsommenheit gebracht. Einer meiner in Paris sebenden Freunde, ein gründlich gebildeter Maler, hat mir das Berssahren derselbst ausgeübt wird, und nach einigen angestellten Bersuchen sah ich mich von der Leichtigkeit der Erlernung und von dem überraschenden und glücklichen Erfolge belohnt.

Wir haben pag. 192 die Lithochromie oder die Kunft, Kupferstiche, Lithographien und Zeichnungen in Delgemälde zu verwandeln, so wie pag. 160 die englische Malerei auf Glas, zu lebren versucht, und die dazu nöthigen Borbereitungen, sowie besten Farben angegeben. Diese neue Pariser Lithochromie unterscheidet sich von der pag. 192 angegebenen dadurch, daß 1) die zu colorirenden Bilder nicht mit Dels, sondern mit Wassersaten, und 2) nicht auf der Rückspiedern auf der Borberseite ausgemalt werden.

Freilich gehören zu dieser Malerei schon mehr Kenntnisse in der Wahl und Verdindung der Farben, weil hier und da durch Auftragen derselben der Stich und mit ihm die Richtschnur verloren geht; auf der anderen Seite jedoch wird einige Uebung und Geschmack die noch sehsende Kunstfertigkeit erlernen helsen, und das Vergnügen, sich schöne Vilber herzustellen, die darauf gewandte Mühe vergelten.

So bestechend indeß auch derartige Bilder für das Auge des Laien sein mögen, so entbehren dieselben doch des künstlerischen Werthes. Selbst bei sorgfältiger Aussührung kann denselben kein anderer Werth, als derzenige von Dekorationsstücken beigemessen werden.

Der Borwurf, welchen man ben auf ber Rückseite mit Delfarbe gemalten Bilbern macht, daß nämlich alle Farben matt und ohne Ausbruck maren, und bag bas Papier burch das Transparentmachen seine ursprüngliche schöne Frische und Weiße verliere und gelblichbraun murbe, — weshalb bie garteren Farben ale: Blau gur Luft und zu Bemandern Weiß zur Bafche u. f. f. ein buntles, schmutiges Aussehen erhielten, — ift allerdings begründet, und ber etwas Beübtere fann diefem Nachtheil nur baburch abhelfen, bag er auf ber Borderseite mit verdünnter Delfarbe die matten Stellen übermalt (lafirt). Zu diesem Berfahren gehört aber Behutsamkeit; benn wird bieses Lafiren nicht gart ausgeführt und funftgemäß vertrieben, fo erscheint ber Abstand von ber vorn aufgetragenen Farbe zu berjenigen, die auf der Rudseite gemalt ift, ju hart und grell; bas Bild bekommt ein unangenehmes Aussehen, ober es fommt, wie der technische Ausbruck des Malers ift, "aus der Ruhe".

Diese Schwierigkeit umgeht man durch das Colorien mit Wasserfarben auf der Borderseite des Bildes, nach welchem alle Farben fräftiger und frischer erscheinen, weil sie nicht erst, wie bei der Oelmanier, das Papier zu durch scheinen haben. Da nun alle Aupferstiche und Lithographlen auf ungeleimtes Papier gedruckt werden, so müssen dieselben, ehe man sie zum Malen fertig bringt, zuvor planirt werden. Zur Bereitung des dazu nöthigen Planirmassers nehme man:

33 Gramm hellen ober am beften weißen Leim und 33 Gramm rothen Alaun.

toche beide Substanzen in ungefähr 6 Liter Wasser so lange, bis kein Bodensatz mehr vorhanden ist, und tränke mit diesem Planirwasser beide Seiten des Papiers vermittelst eines Schwammes. Doch darf man bei dem Kochen häusiges Umrühren mit einem Holze oder Lineale nicht vergessen, weil sonst der Alaun leicht zum Topse hinausläuft. Hat man eine slache Schüssel zur Hand, so ist dies noch besser, das Planirwasser in sie zu gießen und das Bild hineinzulegen, weil sich hierdurch das Leinwasser besser in das Bild zieht und einer möglichen Keibung und Beschädigung desselben durch den Schwamm vorgebeugt wird. Nachdem man es eine Minute darin hat liegen lassen, nehme man dasselbe wieder heraus und trockne es durch Aushängen auf einem Bindsadenleinchen.

Ift das Bild trocken geworden, fo befeuchtet man dasselbe auf der Rückseite mittelst eines Schwarzmes und reinem Baffer, bestreicht es hierauf an den äußern vier Rändern etwa einen halben Boll breit mit Rleifter ober Leim, und spannt es so auf ein Zeichenbrert. Wieder troden geworben, was man baran erfennt, daß feine Falten mehr vorhanden find, fängt man mit Coloriren an. In diesem Falle ift zu überlegen, welche Farben mit und auf einander harmoniren, alles Grelle und Effett machende ift zu meiden, man mähle ftete fanfte, einen guten Uebergang bilbenbe Farben. Denn hierdurch unterscheiden sich die Barifer Bilder von der gewöhnlichen Bilderbogen-Malerei ber beutschen Coloristen. Man beginne mit bem hintergrunde und arbeite allmälig. auf den Bordergrund zu, hüte fich aber, mit zu bunklen Farben zu malen, benn fie werden ftreifig und laffen fich felten gut vertreiben oder in andere verschmelzen, fondern übergehe lieber eine Stelle mehrere Male. Der Stich biene ferner ftets jur Richtschnur der Farben. Je nachdem er heller ober schmarzer gebruckt ift, folge man mit Auftragung entsprechender Farben und man wird gewahren, daß biefe Manier ein bestehendes Colorit hervorbringt. Bersuche und Uebung wirfen viel, und einige in diesem Genre gemalte französische Bilder helsen, als Muster genommen, die verschiebenen Mischungen der Farben leicht kennen zu lernen.

Die vorzüglichsten Wasserfarben und beren Mischungen

find folgende:

#### Fleischfarben.

Carmin und Ofer: bei älteren Personen setzt man etwas Terra di Siona hinzu. Die Schattirung des Fleisches geschieht mit einer Mischung vou Pariser Blau und Carmin, bisweilen auch mit Pariser Blau und Ofer.

#### Saarfarben.

Man überfährt beim Malen des Gesichts zugleich die Haare, mit Ausnahme der grauen und weißen mit Fleischsfarbe. Will man schwarzes Haar darstellen, so übergehe man es mit schwarzer chinesischer Tusche und verstärke mit derselben Farbe alle Schattenpartien; — braunes mit schwarzer und brauner Farbe; blondes mit Oker und wenig Casseler Braun, auch Kölnischer Erde oder Lakrigensaft, die Lichtsstellen werden mit Oker und Weiß gedeckt; — rothes mit Braun und Mennige; — weißes Haar in den Schattenpartien mit dünner, blonder Haarsarbe und tiefste Schatten mit Braunschwarz.

#### Grun zu Zaumen und anderen Gegenständen

erhält man durch eine größere oder kleinere Mischung von Gummi guttae und Pariser Blau. Saftgrün durch Gummi guttae und Schweinfurter (Pariser, römisch) Grün. Die Schattenstellen übergehe man mit dünnem Pariser Blau, auch Stil de Grain.

#### Farben jn Baumftammen.

Alle Baumstämme, mit Ausnahme der Birken und Buchen, Ahorn, Platanen, Sichen, Weißtannen 2c. überfährt man mit einer Mischung von Gummi guttae, Pariser Blau und Schwarzbraun und schattirt sie mit einem Dunkelsbraun; die Lichter der Buchen und Birken bleiben weiß

stehen, doch giebt man ihnen hier und da einen leichten röthlichen Schein von Rosa Krapplack.

#### Farben ju Wegen, Erdboden und Felfen der Landschaften.

Die lichten Stellen mit bunnem Ofer, Schatten mit einer Mischung von Gummi guttae, Braun und Pariser Blau bisweisen auch mit Braun (Terra di Siena) hervorzgehoben; der Vordergrund dunkel gehalten; die im Wege liegenden Stelne, so wie Felsen mit denselben Farben, zu denen man noch bisweisen ein wenig Roth hinzugesetzt.

#### Gold-Farbe.

Cadmium und Zinnober; die Lichtstellen werden bicht gebeckt mit Weiß und Gummi guttae.

#### Silber-Farbe.

Die Lichtstellen entweder ganz weiß gelassen, oder mit einer Mischung aus Weiß und Ofer gebeckt. Die Schatten-partieen hebt man durch Mischung von Grau, das aus Kobaltblau, Carmin und lichten Ofer besteht.

#### Graue Farbe.

Eine Mischung von vielem Weiß mit ein Wenig Schwarz; boch setzt man ihr, um sie brillanter zu machen theils Reustral-Tinte, theils ein wenig Carmin, oder auch beides zussammen hinzu. Nach Befinden bei einigen Schattirungen auch ein wenig Gelb, das einen sanften Uebergang auf weißes Licht bewirkt.

#### Mofa.

Berdünnter Carmin. Soll es als Deckfarbe gebraucht werden, so mische man Carmin mit Weiß zusammen und setze noch ein wenig Zinnober hinzu. Die dunklern Stellen schattire man mit reinem Carmin, die tiefsten Schatten mit Braun.

#### Fiolet und Lilla.

besteht aus Carmin und Parifer oder Cobaltblau. Bei erste-

rem kommt mehr Blau, bei letterm mehr Carmin zur Mifchung. Als Deckfarbe wird Weiß beigemischt.

#### Grange.

Gummi guttae und Zinnober zu gleichen Theilen. Di Schattirung ist eine Mischung aus Gelbbraun und die tiefsten Schatten Dunkelbraun.

#### Sammet-Farben.

Die Gegenstände, die durch den Grabstichel als Sammet angedeutet werden, muffen durch öfteres Uebermalen die gehörige Söhe und Tiefe bekommen und die Lichtstellen be sonders hervorgehoben werden. Die Farbe des zu malenden Stückes macht keinen Unterschied; sei sie purpurroth, grün oder blau, man erhöhe die höchsten Lichter mit starker Deckstarbe und vertiefe die tiefsten Schatten mit der dunkelsten Schattenfarbe, die man anwenden kann.

Burpurnen Sammet malt man mit einer Mischung von Zinnober und Carmin, die Lichtstellen durch Zinnober ober Krapplack, die Schattirungen durch Braun und Biolet

Blauen: angelegt mit Parifer Blau, die Lichter ftar gebeckt mit Cobalts oder Bergblau; das Ganze wieder mit ersterm oder Ultramarinblau überleat.

Grünen: mit einer Mischung von Gummi guttae und Pariser Blau angelegt, die Lichter mit Schweinsurter Grün;

bas Ganze wieder mit erfterm Grun überlegt.

Braunen: mit einer Mischung aus Carmin und Braun angelegt, die Lichter mit Decksarbe aus Braun, Carmin und Weiß, das Ganze hierauf nochmals überfahren.

Bioletten und lilla: die Mischung wie früher

angegeben.

Schwarzen: angelegt mit chin. Tusche, der man ein menig Carmin beimischt; bei den Lichtstellen setzt man viel Weiß hinzu, und übergeht das Ganze noch einmal mit der früheren Tusche oder besser mit noir Chenal.

Bei Gegenständen, die Atlas oder Seidenzeuge vorstellen sollen, wendet man dieselben Farben an, nur hebt man de Lichtstellen oder Schattenpartieen nicht fo stark hervor, weil

28 ber Natur bes Zeuges, als eines leichtern, bunnern Stoffes,

nicht angemeffen mare.

Darin besteht ein großer Theil der Kunst des Colorirens: bag man Dinge, bie leicht, fluffig, flodig, atherisch find, mit leichten, dunnen Farben und wiederum Gegenstände, Die maffiv, bicht und compact find, mit ftarten, faftigen und biden Farben colorire, je nachdem es die Gigenthumlichkeiten berfelben verlangen. Ift man mit ber Ausführung bes Colorirens fertig und hat an feiner Stelle mehr Berbefferungen anzubringen, fo nimmit man ein eben fo großes Stud baumwollenes Beug ober Leinwand, fpannt Diefes durch Ginfchlagen fleiner Nägel an ben Seiten ftraff auf ein glatt gehobeltes Brett, bestreicht die Rudfeite bes Bilbes mit reinem, auten Rleifter und brudt es mit einem Tuche fest auf die gespannte Leinmand. Ift es troden geworben, so zieht man bie Nägel beraus, legt baffelbe auf einen vom Tifchler paffend gemachten Blendrahmen, biegt es um die Seiten beffelben und fcneibet dann bas Ueberflüffige, fo wie bie abstehenden Eden meg. Bur beffern Sandhabung befeuchtet man die Rudfeite ber Leinwand, und klebt sie hierauf mit nicht zu bunnem Leim auf ben Blendrahmen. Um bas Leinwandbild recht ftraff ju bringen, spannt man es mahrend des Trodnens mit ben Ringern nach, indem man daffelbe unten, oben und an beiden Seiten mit dem Daumen zurüdschiebt, und badurch bie Kalten zu zertheilen sucht, wenn einige entstehen follten.

Ift das so ausgeklebte Bild trocken geworden so sistirt man es, d. h. man bestreicht es vermittelst eines weichen, seinhaarigen Pinsels mit einer in Wasser aufgelösten Masse von Gummi arabicum oder Hausenblase, die die Dicke von gereinigtem Brennöl, oder auch des Liqueurs hat. Hierzu ist große Behutsamkeit nöthig. Denn ist die Gummiauslösung zu dinn, so verwischt man die ausgetragen Farben, war sie zu dick, so springt solche und blättert sich in unzählige Risse. Das Austragen selbst muß schnell geschehen, und man enthalte sich, eine Stelle zweimal zu gummiren. Dies ganze Versahren dient um zu verhindern, daß der darauf ersolgende Ueberzug des Dannmar-Firnisses sich nicht in das Papier hineinzieht,

weil es fonst fledig wirb.

Schließlich sei wieberholt die Bemerkung hinzugefügt bag die Lithochromie ober fogenannte Pariser Malerei keine reellen Kunsterzeugnisse zu schaffen vermag und selbst bei geschickter Durchführung als nichts weiter, wie eine unterhaltende Spielerei angesehen werden muß

## hebung und Derfchonerung der Lithochromien durch Belfarben.

Allen colorirten Bildern, mögen sie nun Rupferstiche, Lithographien oder Zeichnungen jeder Art und Manier fein, fteht die Schwärze bes Drucks, des Bleiftifts ober ber Feder ftorend entgegen, und man muß beshalb bedacht fein, diefe Einwirfungen burch einen stärfern Auftrag der Farbe gu milbern, ober gang zu entfernen. Diesem Mangel find Delaemalbe weniger ausgefett, weil fie durch die Rraft ber Farbe den Rupferdruck bedecken. Wenn es dem Geübtern wünschenswerth ift, eine Lithographie oder einen Rupferstich in Del auszumalen, so muß man boch ben Anfänger bavon abrathen, weil eben durch diese Deckfarbe jede Richtschnut und Reichnung verloren geht, und das Bild, aus Mangel an hinreichender Renntnif der freien Bearbeitung und Bertreibung der Farben, verloren geht. Hat man aber, entweder durch Unterricht im Delmalen, ober durch mehrfältige Berfuche, Gewandheit und Sicherheit in der Führung des Binfele erlangt, fo fann man fich eher an die Beränderung ber aquarellen Lithochromien burch Delfarben magen.

Obgleich man mit Wasserfarben recht hübsch colorirt, so giebt es doch Gegenstände, die leichter mit Delfarben gemalt werden können und viel schöner ausfallen. Hierzu sind zu zählen: Luftpartieen, der Hintergrund für Portralts, die Lichter, und besonders die höchsten, auf glänzenden Sachen, als: Gold, Silber 2c. Als nothwendiger Apparat sind

folgende Geräthe erforderlich:

1) eine Staffelei.

2) ein Farbenkasien mit verschiedenen kleinern und größern Rachern.

in die man 10 Delfarben in Blasen gebunden, die man schon zubereitet in jeder Kunfthandlung kaufen kann, bequem zu legen im Stonde ift. Diese Farben find: Kremniter Weiß, gebrannter Ofer, beller Ofer, Caffeler Braun, Beinschwarz, Neapelgelb, Parifer Blau, Cobalt ober Ultramarin und Bleizuder; letteren braucht man nur beshalb, um eine jede Farbe zu verfegen, wodurch das Trocknen beschleuniat wird. Nächst biefen icon praparirten Farben gebraucht man noch 4 Fläschehen mit trockenen Farben, als: Carmin, Bianober, Chromgelb und eine rothe Lackfarbe, die man, weil fie stets nur in geringer Quantität gebraucht wird, jedesmal auf der Balette mit dem Spachtel in Nugöl reibt. Ferner find nöthig 4 Flaschen mit Delen, als: Rugol, robes Leinol, gefochtes Leinöl und Terventinöl; bann eine Balette, ein Spachtel von Horn, ein kleiner Farbenstein mit einem Läufer, mehrere Binfel von verschiedener Größe und endlich ein Bertreiber, worunter ein feinhaariger Binfel verftanden wird, mittelst beffen jede aufgetragene Farbe leife überstrichen wird, bis man feine Binfelftriche mehr fieht.

Ift man im Befitze bes vorher befchriebenen Geräthes, und hat man mit Delfarbe gemalt, fo masche man jeden

Abend die Binfel forgfältig mit Rernfeife aus.

Das Reinwaschen ber Binfel greift diefelben mehr an, als das Arbeiten mit benfelben felbst und foll beshalb mit Borficht geschehen, indem man den einzelnen Binsel in Wasser getaucht und in der Richtung, wie die Haare gebunden find, auf der Seife bin und ber bewegt, welche fich bann mit ber Farbe verbindet und diefe beim Ausbruden entfernt. Sat man sich überzeugt, daß der Pinsel nicht nur von Außen, sondern auch im Innern rein ift, fo wird berfelbe in Waffer ausgespült. In fühler Jahreszeit und wenn man von früh bis zum Abend malt, kann man die in Arbeit befindlichen Binfel auch durch Auswischen und reichliches Gintauchen in Leinöl conferviren und am nächsten Tage wieder verwenden, doch darf die Reinigung mit Seife nicht über 2-3 Tage verschoben werden. In Farbe eingetrocknete und hart gewordene Binsel taucht man in Spiritus ein und wenn dies gelinde Mittel nichts helfen follte, in Schwefelather, welcher die Farbe augenblicklich entfernt, aber auch die Haare ber feinen

Binfel und Bertreiber angreift.

Will man also die bereits mit Wasserfarben colorirten Lithochromien zur Aufnahme der Delsarben brauchbar machen so gummire man sie, wie gewöhnlich, und lackire sie hieraus einmal mit dem früher erwähnten Dammarsirnis. Ist dies geschehen, und der Lack trocken, so kann man ohne Furcht, daß die Delsarbe durchschlage, beginnen.

Die Mischungen ber Delfarben find mit geringer Ausnahme ganz dieselben, wie bei ben Wasserfarben, und da schon oben davon die Rede gewesen ift, so wirdes genügen,

nur einige Bortheile noch anzuführen.

Da bei ben Landschaften die Luft stets eine große Rolle fpielt, die Wahl und das gute Vertreiben oder Verschmelzen ber dazu gebräuchlichen Farben aber Hauptsache dabei ist,

fo muß man auf diefen Fleiß verwenden.

Das Blau zur Luft besteht aus Cobalt ober Ultramarin Blau und Cremniger Weiß. Man beginnt oben mit einem etwas tiesen Blau und sett allmälig mehr und mehr Weiß hinzu, je näher man dem Horizonte kommt, vertreibt aber die Mischung gut untereinander, so daß man keine Streisen bemerkt. Eine Morgen- oder Abendlust erhält man dadurch, daß man den Theil der Luft, der den Horizont bildet, mit einer Mischung von Cremniger Weiß, dunklem Oker und sehre wenig rothem Zinnober, den mittleren mit Cremniger Weiß, hellem Oker, auch Neapelgelb, den obern mit Weiß, Cobalt-Blau und etwas Carmin malt. Zur Bildung von Wolken gebraucht man theils Blau, theils Gelb und Roth welches erstere man aus Cremniger Weiß, Schwarz, Blau und rothem Lack, und das letztere von Cremniger Weiß, hellem Oker und Kraplack erhält.

Die Lichttheile eines im Waffer colorirten Bildes hebt man burch Delfarbe hervor. Die hauptfächlichften find:

### Lichter auf Carnation oder Meifchfarbe.

Von der Zusammenstellung von Cremniger Weiß, Neapelsgelb, Gold-Oter und Zinnober erhält man jede Nüance, je nachdem man mehr oder weniger diese Farben zur Mischung anwendet.

#### Lichter um Gold- und Silbertone ju erfețen,

mischt man eben so, wie bei den vorher erwähnten Wassers sarben; überhaupt unterscheiden sich alle Delfarben-Wischungen von den Wassersarben dadurch, daß erstere mit Del, letztere mit Wasser angerieben werden, nur hat man bei den Delssarben den Bortheil, daß man sie besser vertreiben kann als letztere, welche inimer zu schnell trocknen und deshalb streifig werden.

Den Hintergrund zu Portraits biltet man aus einer Mischung von Casseler Braun, bunklem Ofer und Bleiweiß, theils auch burch hellen Ofer, Solner Erbe, Bariser Blau, Zinnober und Bleiweiß, und sett mehr oder weniger Weiß hinzu, je bunkler oder heller man denselben barzustellen wünschi.

Die Farben zu einem Hintergrunde, wie auch zu großen stachen Stellen, die man dunkel halten will, verdünnt man mit gekochtem Leinöl; man hat dann nicht nöthig, Bleizucker hinzuzuseten, weil das kalt gepreßte Leinöl die Eigenschaft hat, das Trocknen der Farben zu befördern und zu besichleunigen.

Bum Schlusse ladirt man das trockene Bilb noch ein-

mal mit dem mehrmals erwähnten Dammarfirniß.

Hat man alle diese Vortheile und Winke gehörig benutt, so wird der Erfolg bestimmt alle Erwartungen übertreffen; und so wie diese Malerei eine Quelle vielsachen Bergnügens ist, so kann sie auch für Manchen die Ursache eines nicht unbedeutenden pecuniären Vortheils sein.

## Englische Malerei auf Glas.

Wiewohl alle Aupferstiche zu dieser sich gut ausnehmenden Malerei genommen werden können, so eignen sich doch diesenigen, die weniger dunkeln Schatten haben, am besten dazu, vorzüglich aber die geätzen Stücke der sogenannten ichwarzen Kunst oder Aquatinta, die wie getuscht aussehen.

Man laffe fich ein reines weißes Glas fo groß schneis ben, als die Höhe und Breite der Platte beträgt, welche ben Rupferstich in warmem Wasser ein, welches mit etwas Bitriol vermifcht ift, und trodine benfelben wieder, nachdem er ungefähr 1 Stunde im Waffer gelegen hat, amischen einem zusammengelegten leinenen Tuche ober mit bem Schwamme, rein von aller Feuchtigkeit ab. Mit Kreibe und einem Läppchen pute man das Glas von allem etwaigen Schmute, halte es bann in die Barme, gleichviel, ob an ben Ofen ober an Rohlfeuer, bestreiche bas so erwärmte Glas mittelft eines festgebundenen Binfels mit flarem, zuvor etwas erwärmten venetianischen Terpentin bunn und gleichförmig und suche zu vermeiden, daß weder ein haar vom Binfel, noch sonst etwas Unreines barauf fommt. Jest wende man bas Glas um und halte es mit ber bestrichenen Seite über das Rohlenfeuer, damit der Terpentin überall recht fluffig werde, lege das Glas schnell auf den Rupferstich, wende es geschwind um und brude mit einem weichen leinenen Lappen bas Papier recht gleichmäßig an, wende abermals um und febe nach, ob Stellen vorhanden find, an welchen das Bapier fich noch nicht an das Glas angelegt hat. Findet man folche, fo drucke man biefe mit bem Lappen ftarter barauf, Damit es überall gleichförmig anliege. Geht man hierbei nicht vorfichtig zu Werke, fo fann bas Bild leicht verdorben werben. Liegt nämlich bas Papier nicht überall fest an dem Glase an, so entstehen Blasen, oder ift sonst der Rupferstich nicht deutlich burch bas Glas zu feben, fo ift es verborben. Die Fehler entstehen entweder, wenn bas Bapier zu nag, oder wenn an einigen Orten fich Waffer befindet, oder auch, wenn Beibe zu falt geworden find. Es ift baber gut, wenn man den Rupferstich so spät wie möglich aus dem warmen Wasser nimmt, oder das Tuch, worauf man ihn legt, zuvor etwas ermarmt. Wenn fein Baffer barauf bleiben foll, fo muß man überall mit dem Schwamme recht aleichförmig abtrodnen. Denn ber Terpentin vereiniget fich nicht mit bem Waffer und die Ralte macht ihn bald fo hart, daß fich bas Bapier nicht fest mit ihm vereinigen fann. Gben bese halb halt man die Glastafel zulett, ehe man fie auflegt, noch einmal über das Feuer, macht ben Terpentin recht flies kend und das Glas warm. Sobald das Bavier gehörig

auf der Glastafel aufliegt, nimmt man das Glas in die linke Hand und mit den Fingern der rechten Hand fängt man an, daß weiße Papier abzureiben, welches leicht geschieht, wenn das Papier noch seucht ist. Wird es aber bald zu trocken, so hält man warmes Wasser, worin etwas Vitriolöl ist, bereit, benetzt die trockenen Stellen ein wenig mit einem Schwamme und läßt das Bild, ehe man es abreibt, durchziehen.

Bei biesem Abreiben muß man große Behutsamkeit anwenden, um den Kupferstich nicht zu beschädigen oder mit abzureiben, weil bei weniger Borsicht ebenfalls das Bild verdorben werden kann. Es geschieht dies aber leicht bei solchen Stellen, wo viel Licht auf dem Bilde ist, oder an den Orten, welche wenig und schwache Striche enthalten. Man muß es daher gegen das Licht halten, wenn man abreibt und bei solchen Lichtstellen sehr behutsam reiben, so daß nur ein zartes Häuchen von Papier bleibt, und nicht verlett wird. Auf Stellen, wo der Kupferstich viele Striche oder Schatten hat, muß man stärker reiben.

Ist dieses Versahren mit gutem Ersolge angewandt worden, so putzt man dies Papier sauber ab und läßt es trocknen; hierauf nimmt man Klen- oder Terpentinöl und bestreicht das Papier vermittelst eines Haarpinsels so damit, daß es dadurch recht hell und durchsichtig wird. Nachdem es trocken geworden ist, kann gemalt werden. Dies geschieht so: das Glas wird erst in seinen Rahmen gesetzt und bestestigt und dann stellt man die Farben zurecht.

Dle weiße Farbe wird von dem besten Bleiweiß oder sonst einem reinen Weiß mit Firniß von Nußöl, welscher nicht braun sein darf und worunter man etwas Terspentinöl gießt, sein abgerieben. Bleiweiß mit Kreide versmischt, darf man nicht nehmen, sonst wird das Weiß bald gelb und die andern Farben häßlich und matt.

Zu Roth nimmt man Mennige, Zinnober, Carmin, Florentiner Lack, Röthel und feine Erde, oder gebrannten gelben Ofer, welcher durch Brennen Roth wird. Zu Braun geschlemmte und feine Erde oder Umbra. Zu Blau Bergsblau, Berlinerblau und blauen Carmin. Zu Gelb Königs.

gelb, Oker, Casselergelb und dergleichen. Zu Grün ents weder Blau und Gelb oder Grünspan. Zu Schwarz Franksurter Schwarz oder Lampenruß.

Alle diese Farben werden mit Nußölfirniß abgerieben und man kann durch ihre Mischung sehr verschiedene

Schattirungen bervorbringen.

Man schafft sich eine genügsame Anzahl feiner und stärkerer Haarpinsel an und eine Tabulatur, worauf man die Farben legt und vermischt. Ferner ein Gestell, gleich einem Notenpult, dieses stellt man gegen das Licht auf einen Tisch und befestigt darauf das Bild, welches gemalt werden soll Man stellt also das Bild so gegen das Licht, das man gut hindurchsehen kann; so ist dann die Zeichnung mit Licht und Schatten schon sichtbar. Nun trägt man die Farben gehörig auf, die dann so durchschlagen müssen, das ein solches Bild das Ansehen erhält, als wäre es von einem Maler gemalt.

Eine Hauptregel ist, daß man nicht mit vollen, satten oder dunkeln Farben male, außer da, wo es unumgänglich nothwendig ist. Man muß die Farben stark mit Bleiweiß

vermischen und die hellsten Farben auftragen.

Zuerst werden die hellsten Stellen mit den hellsten Farben gemalt. So wie der Schatten auf den Kupferstichen angezeigt ist, so mie der Schatten auf den Kupferstichen angezeigt ist, so muß man ihn auch schwächer oder stärker mit etwas dunklern Farben anlegen, denn dadurch erhält das Vild rechte Schönheit. Viele Liebhaber dieser Malerei, die darin Versuche gemacht haben, begingen den Fehler, daß sie zur Mischung der Farben schlechtes Bleiweiß nahmen, über Licht und Schatten einerlei Farbe legten, weil sie glaubten, daß der Schatten bereits auf dem Kupferstiche genugsam angezeigt wäre; allein diese Arbeiten können nur zu den mißlungenen Versuchen gerechnet werden. Wenn der ganze Kupferstich nach dem vorgeschriebenen Versahren völlig mit Farbe bemalt ist, so besestigt man ein dünnes Vertichen oder ein Stück Pappe dahinter, bevor man dasselbe mit einem Rahmen umfaßt. Diese Vilder halten sich lange Zeit gut und können vermittelst eines Schwammes, welcher in Seisen wasser eingetaucht wird, von dem Schmutze, der sich auf

der äußern Fläche des Glascs bildet, gereinigt und mit Rreide wieder hell und flar merben.

## Aurze Ueberficht der Mischung von farben.

Es entsteht:

- 1) Fleischfarbe durch Mennige und Bleiweiß. 2) Feuerfarbe durch Mennige, Bleigelb und Auripigment.
- 3) Rägelbraun durch Grün, Schwarz und Mennige.
- 4) Lichte Afchfarbe burch Schwarz und Bleiweiß.
- 5) Lichtgrun burch Liliengrun und Bleimeif.

6) Schwarzgrün burch Saftgrün.

- 7) Rindengrun burch Umbra ober folnische Erde und Grünspan.
- 8) Grasgrun durch bestillirten Grunfpan und Schieferweiß.

9) Meergrun ebenfo.

- 10) Dunkelgrun durch Saftgrun mit Indigo, oder Indigo mit wenig gelbem Ofer.
- 11) Bleigrun durch Schieferweiß ober feines Bleiweiß und Saftgrün.

12) Blaugrün durch Grünspan und Indigo.

13) Schwarzgrün durch Saftgrün und mehr Indigo.

- 14) Simmelblau durch deftillirten Grünfpan und Berlinerblau.
- 15) Lichtblau turch Berliner- ober Cobaltblau und Bleiweiß.
- 16) Dunkelblau durch Indigo und Berlinerblau.
- 17) Schwarzblau durch Indigo und Schwarz.
- 18) Beilchenblau burch Ladmus und Bleiweiß.
- 19) Dunkelviolett burch Indigo und Lad.
- 20) Schwarzviolett durch Lackmuß und Schwarz.
- 21) Schwarzbraun burch Lack und Grünschwarz. 22) Schwarznägelbraun burch tolnische Erbe und Schwarz.
- 23) Rosa burch Krapplack und Weiß.

24) Burpur durch Carmin.

- 25) Raftanienbraun durch Lad, folnische Erbe, Saftgrun und Schwarz.
- 26) Halbroth burch Zinnober und Schiefermeiß.

27) Lichtroth burch Zinnober und Bleiweiß.

28) Lichtziegelfarbe burch Weiß, Mennige und Lack.

29) Ziegelfarbe burch Mennige und Braunroth.

30) Schwarze Steinfarbe burch kölnische Erde, armenischen Bolus, Bleiweiß und Indigo.

31) Sandfarbe burch Umbra, Mennige und Weiß.

32) Wafferfarbe durch Indigo oder Berlinerblau, Blauweiß und bestillirten Grünfpan.

33) Meffingfarbe burch Saftgrun, Rauschgelb, Auripigment

und Schwarz.

34) Eisenfarbe burch Grün, Schwarz und Indigo.

35) Olivenfarbe durch Schwarz, Bleigelb und Auripigment.

36) Kupferfarbe durch armenischen Bolus, Zinnober und kölnische Erde.

37) Gran durch Umbra Weiß, und Schwarz.

38) Schwarze Blutfarbe durch Lack und folnische Erbe.

39) Orange durch Zinnober, Mennige und Gelb.

40) Holzfarbe burch Umbra und Schwarz.

Der zu dieser Malerei nothwendige Nugölfirnig wird

fo bereitet:

Man nimmt zu 1 Pfund klarem Rußöle ein glasirtes Geschirr, läßt ersteres über einem Kohlenfeuer gelinde sieden, giebt dann hinzu:

3 Loth gestoßene Silberglätte,

3 ,, calcinirten Bitriol,

" gebrannten Alaun,

3 " geftogenes venetian. Glas,

und läßt alles zusammen ungefähr eine Stunde sieden, bis die Mischung dick genug ist. Dies ist zu erkennen, wenn man einen Tropfen davon auf ein Brett fallen läßt, ihn mit dem Finger zieht und daraus ein Faden entsteht. Wenn das Ganze gesotten ist, so wird es heiß durch ein leinenes, vorher mit Terpentinöl genehtes Tuch geseihet und in einem glasirten Geschirre ausbewahrt. Beim Gebrauch kann man etwas Terpentinöl dazu gießen, damit es noch heller und weißer wird, und schneller trocknet. Wenn der Firniß im Sieden ist und man etliche Tropsen Brunnenwasser hineinssallen läßt so giebt er einen Rauch von sich, wodurch er

sich läutert. Will er im Sieden überlaufen, so darf man nur mit dem Blasebalg hineinblasen. Man kocht den Firnis auch lieber an einem hellen als trüben Tage.

#### Don dem Anlegen und Schattiren der farben.

Bor allen Dingen muß man sich die verschiebenen Farben, welche man zum Coloriren eines Vildes nöthig zu haben glaubt, zur Hand legen und mit dem Hintergrunde beginnen. Hierzu ist nothwendig, daß man die aufzutragenden Farben mit so viel Wasser als zweckmäßig verdünnt und dem Bilde lieber durch mehrmaliges Auftragen derselben ein stärkeres Colorit giebt, je nachdem man es frästiger und stischer oder schwächer zu halten beabsichtigt. Das Auftragen von dicken Farben taugt in keinem Falle etwas und giebt Beranlassung zu Streifen und Flecken, wodurch das Bild in der Regel gleich vom Grunde aus, wenn auch nicht verdorben wird, so doch einen schlechten Eindruck auf den Beschauenden hervordringt. Nachdem der Hintergrund aufgestragen ist, nähert man sich nach und nach dem Vordergrunde, wobei jedoch hinsichtlich der Farben dieselben Rücksichten zu nehmen sind, so daß man stets den Stich im Auge behalten muß. Denn je heller auf einer Lithographie, Rupferstich zc. die Schattlrungen angegeben sind, besto hellere oder dunklere Farben müssen mußsen auch auf das zu colorirende Vild aufgetragen werden, wodurch nur ein schönes Colorit erzielt werden kann.

Betrachten wir z. B. einen Kupferstich, so sehen wir, daß die feinen Striche, Punkte oder Linien bald näher, bald entsernt, ja disweilen ganz dicht, und gar nicht von einander zu unterscheiden sind; dies ist nur deshald geschen, um eben das Licht, die Hald- und tissten Schatten hervorzuheben.

Ein solches Verfahren ist auch beim Coloriren im Auge zu behalten, und müssen verschiedene Schatten, vom hellsten Lichte bis zum tiefsten Schatten, durch wenige, oder mehrmalige Uebermalungen, gerade wie das Bild zeigt, hervorgebracht werden. Bei so verschiedenen Uebergängen vom Licht

zum Schatten kann man am beutlichsten zeigen, bag man mit der Harmonie der Farben umzugehen weiß, wenn dies felben in den fanftesten Tönen zu bewerkstelligen gesucht werden, welches am besten durch's Verwaschen oder Vertreiben Ein zu greller Uebergang von einer Farbe gur andern hat stets gemisse Sarte des Colorits zur Folge, ents gegengesetten Falls durch zweckmäßiges Verwaschen das Bild bedeutend an Weichheit und Wohlgefälligkeit für bas Auge aewinnt.

Befonders wende man die dunnen Farben bei Darftellungen von Blumen, feibenen Stoffen, als Atlas, und andern feinen Rleidern an, bann ferner bei Begenftanden, die leichter, fluffig, luftiger Natur find; dice, faftige und unverdünnte Farben hingegen dürfen für die Wiedergabe folder Naturgegenstände benutt merben, die eine compacte

Masse bilden, als Felsen, Steine, Holz 2c. Ferner muß man bei den lichteren Schatten immer nur Saftfarben in hinreichender Berdunnung anwenden, damit ber Stich noch etwas hindurchscheinen fann; wendet man hierzu Mineralfarben an, fo geht ber Stich verloren, indem er burch biefelben verdect wird, und das Bild erhalt ein fcmer fälliges Colorit.

Die in allen Fällen paffenbfte Bahl ber Farben läßt fich zwar nicht für jeden einzelnen vorkommenden Fall angeben, jedoch wollen wir une bemuben, Giniges bier über Die Schattenlehre anzuführen, wonach es nicht schwer fallen wird, die Wahl ber Farben zu ben verschiedenen Anlegungen au treffen.

Fangen mir baher mit bem hellsten Lichte ober ber

#### Schaffirung auf Weiß

Die hellsten Stellen werden an und für sich auf bem Bilde burch bas Papier felbst bargeftellt; will man aber auf dunklem Untergrund malen, so trägt man auf demselben reines Weiß auf, übergeht dann die Halbichatten mit Grau und die gang tiefen Schatten mit Schwarzgrau. diefen angegebenen Farben fann man bei diefer Schattirung je nach dem Gegenstande, welchen man coloriren will, Schwarzgelb, Blau, Biolett und bergleichen anbringen, jeboch immer nur gehörig verdünnt, damit sie nicht grell her= vortreten.

#### Shattirung auf Gold.

Zur Anlage dieser Schattirung wendet man am besten Gummigutti oder ein feines Chromgelb an; die Halbschatten übergeht man mit einer aus Gelb und Braun zusammensgesetten Mischung, die etwas tieferen mit Braun, und die ganz tiefen mit Dunkelbraun.

#### Schattirung auf Roth.

Die reine Mennige, oder ein Gemisch aus Zinnober und Mennige bilden die Anlage, worauf die Halbschatten mit einer Mischung aus Carmin und Zinnober folgen. Die dunkleren Stellen werden mit reinem Carmin, die dunkelsten mit Carmin und Braun aufgetragen.

Geschieht die Anlage mit Carmin, so ändern sich die solgenden Schattirungen in der Art, daß die erste Schattirung aus Carmin und gebrannter Terra di Siena zu gleichen Theilen, die zweite aus Carmin und van Opt-Braun bestehend

aufgetragen mird.

#### Shattirung auf Grün.

Je heller die Farbe ift, welche man zur Anlage von Grün verwendet, um so heller müssen auch die daraufsolgensben Schattirungen sein. Zu den tiefsten Schattirungen wendet man Braun und Blau vermischt an. Den röthslichen Schein bei herbstlichen Blättern stellt man am besten durch ein wenig Zinnober auf vorgängiger gelblicher Anslage dar.

#### Shattirung auf Blau.

Die Anlage geschieht mit Ultramarin, worauf die erste Schattirung von Lichtblau und Dunkelblau zu gleichen Theilen folgt, und die zweite dann von reinem Dunkelblau. Zu den tiefsten Schatten nimmt man ebenfalls Dunkelblau, setzt jedoch Carmin hinzu. Defters erhält eine Stelle ein sehr

schattirung anbringt.

#### Shatfirung auf Fiolett.

Wenn die Anlage mit Lilla bewirkt ift, so folgt als erste Schattirung Biolett, und als zweite Biolett und Schwarz zu gleichen Theilen. Geschah dagegen die Anlage mit Bioslett, so trägt man späterhin Dunkelblau und Schwarz darauf.

#### Shattirung auf Sellbraun.

Die erste Schattirung auf Hellbraun besteht aus Dunkelbraun, und die zweite aus Dunkelbraun mit Schwarz.

Ausdrücklich sei jedoch hier bemerkt, daß sich alle diese Farbenschattirungen nur auf die von pag. 151 ab beginnenden Anweisungen — also von Pariser Malerei ab — beziehen, und mit der Lehre von der Dels und Aquarellmalerei nichts gemein haben!

#### Malerei mit sympathetischen farben.

Man hat in neuerer Zeit Versuche gemacht, uncolorirte Bilber, Lithographien ober auch Zeichnungen, mit shungstheitschen Farben zu coloriren und sind hierbei überraschende Erscheinungen zu Tage gefördert worden. Solche colorirte Bilber haben das Ansehen jeder uncolorirten Lithographie, bringt man dieselben jedoch in die Nähe des Ofens, dann erscheinen die Farben nach und nach, und es tritt ein reges Leben auf dem ganzen Bilbe ein, gleichsam, als ob sich die Natur vor unsern Augen entsalte.

Die Herstellung bieser Bilber ift fehr einfach und bas

Berfahren leicht auszuführen.

Zu diesem Ende nimmt man eine Lithographie, ober man entwirft in nur ganz flüchtigen Umrissen eine Lands schaft, und schattirt die verschiedenen darauf befindlichen Gegenstände mit einer sehr dünnen Auslösung von schwarzer Tusche, so daß fie das Ansehen einer schneebedeckten Winter-

landschaft annimmt.

Um das Wasser, die Luft, überhaupt alse diejenigen Gegenstände, welchen man eine blaue Farbe zu geben desahsichtigt, anzulegen, bedient man sich der salzsauren oder salpetersauren Cobalt-Auflösung, welche man je nach den verschiedenen Nüancen, ob dunkler oder heller, mit mehr oder weniger Wasser verdünnt; diese Verdünnung wendet man auch bei Fernansichten und namentlich zur Schattirung der Wolfen an. Die grün zu haltenden Gegenstände, als Bäume, Wiesen, Verge u. s. w. werden mit derselben Cobalt-Auflösung, welche jedoch vorher einige Zeit mit reinen Eisenseilspähnen, oder noch besser mit seinem Eisenpulver in Verührung gestanden haben müssen, angelegt; so wie endlich die gelb anzulegenden Gegenstände mit einer verdünnten salzsauren Kupserauflösung.

Alle hierzu nöthigen Auflösungen fann man billig fich

in jeder Apothete anfertigen laffen.

If die Zeichnung trocken und dem Lichte nahe gebracht, so entfaltet sich durch die Wärme ein reges Leben; der Winter fängt an zu verschwinden, der Frühling erwacht, man sieht die Bäume und Wiesen sich nach und nach entsalten, das Laub und Gras entwickelt sich sichtbar vor unsern Augen, und prangt das Ganze zuletzt in der herrlichsten Sommerslandschaft; vom Lichte entfernt treten die entgegengesetzten Erscheinungen ein; es wird nach und nach Herbst, bis zusletzt der harte Mann, der Winter, die vorher so schöne Landschaft mit seinen eisigen Armen umstrickt. Sine Verssinnlichung der verschiedenen Jahreszeiten.

Lieblich nehmen sich die Bilber zu Licht- und Ofen-

ichirmen aus.

Indeß kann bei diesem die Jugend belustigenden Berssahren von einer artistischen Leistung keine Rede sein. Borsschende Anleitungen werden deshalb auch nur für diejeuigen Leser gegeben, welche sich mit demselben ein Bergnügen zu bereiten gedenken.

# Chinesische Malerei.

Wer kennt nicht die orientalische Malerei, die vor längeren Jahren Aufsehen erregte, so viele Bewunderer und Nachahmer sand, da sie bei gehöriger Behandlung Borzüge in sich vereinigt, die im Wege der gewöhnlichen Malerei kaum, oder nur durch besondere Vortheile zu erreichen sind.

Das Berfahren ift wie folgt:

Man legt die Chalke (Schablone) [bei benjenigen, die aus freier Sand zeichnen konnen, ift ber Bebrauch nicht nöthig] auf schwarz lactirtes Holz, Raffeebretter, Rästchen ic. und bestreiche ben auszufüllenden Raum mit Copalfirnig, oder beffer noch mit Bernfteinfirnif, welcher die Gigenschaft haben muß, daß er schnell trodnet und nicht zu fluffig ift, gang bunn und gleichförmig, nimmt bann die Chalke weg, leat auf die mit Firniß bestrichene Stelle Gold- und Silberftaub, oder Gold- oder Silberschnitzel, die man bei jedem Goldschläger billig fauft, und läft ben Firnik ungefähr 24 Stunden trodnen; mifcht mit einem garten Binfel bas Ueberfluffige des Goldes hinmeg und die chalfirte Figur fommt rein zum Borschein. Man polirt fie hierauf, indem man ein Blatt feines Briefpapier barüber legt, mit einem Achatftein, und fann bann noch einige Schattirungen und Sauptzüge mit einem feinen Haarvinsel und ben zweckmäßigsten Farben anbringen.

### Bubereitung der farben.

Rothe Farbe. Man reibt Cochenille auf einem Reibsteine klar, gießt filtrirtes Flußwasser daran, setzt etwas Borar hinzu, und läßt es ½ Stunde stehen, wodurch die schönste Farbe entsteht, die, obwohl sie etwas dunkel aussfällt, doch mit Wasser sich verdünnen läßt. Gießt man destillirten Citronensaft hinzu, so entsteht ein schönes Rosenroth; — setzt man aber etliche Tropsen Vitriol-Spiritus zu dem Cochenillen-Ausguß, so hat man Scharlachroth, welches mit Gummi-Tragant versext werden muß. Carmin läßt sich

auch gebrauchen.

Aus Fernambuck kann gleichfalls eine schöne rothe Farbe gewonnen werden. Man muß die Späne in einen neuen Topf legen, halb Wasser und halb Weinessig darauf gießen, so daß der Inhalt 2 Finger hoch über das Wasser hinwegsgeht, und so zugedeckt beim Feuer stark kochen kann. Wenn es genug gekocht hat, so giebt man etwas pulversirten Alaun dazu und läßt es noch einmal aufwallen. Man darf aber nicht zu viel Alaun nehmen, sonst fällt die Farbe zu sehr in's Bläuliche, und wenn man den Schaum wohl abgenomsmen hat, dann stellt man die Farbe mit Gummis Tragant zurecht. Sollte sie zu sehr in Carmoisinroth sallen, so sept man etwas zerriebene Cochenille hinzu, der Ton wird dann verschönert werden.

Biolett wird aus Blauspänen auf eben diese Art gefertigt, wie die vorige Farbe aus dem Fernambuck, nämlich durch Kochen in Essig und Wasser mit Alaun. Da diese Farbe sehre dunkel ist, so kann man sie mit aufgelöster Cochenille erhellen. Doch muß auch hier das rechte Maß getroffen werden, wenn die Mischung ein schönes Biolett werden soll. Will man aber die reine Cochenille mit Potasche oder Weinstalz fochen, so bekommt man ein herrliches Violett, das aber

nur theuer und nicht dauerhaft ift.

Blaue Farbe. Man nehme den feinsten (Guatemala-) Indigo, reibe ihn fein, schütte ihn in eine Tasse, gieße auf einen Theil Indigo 4 Theile Bitriolöl und lasse den Aufguß eine Nacht stehen, alsdann gieße man man noch Wasser

hinzu, bis das Gemenge die Dicke der Tinte hat. Diese Farbe kann man in einer Flasche lange verwahren und wenn sie gebraucht wird, nur mit ein wenig Gummi = Trasgant zubereiten. Will man sich aber mehr Mühe mit dem Indigo geben, so kann man eine der schönsten blauen Farben erhalten, die sich nur immer denken läßt, wenn man folgende Vorschriften befolgt:

Man gießt auf ganz sein geriebenen Indigo Weingeist, der eine braune Farbe herauszieht. Dieser Weingeist wird ab- und so lange frischer aufgegossen, die er endlich ganz weiß und ungefärdt auf dem Indigo liegen bleibt. Hierauf wird der Indigo getrocknet und dann mit Vitriolöl nach angezeigter Art zubereitet. Man kann nach dieser Vorschrift auch das Berlinerblau mit Vitriolöl zubereiten, und es läft sich zum Schattiren gut gebrauchen.

Gelbe Farbe. Gummigutti kann man mit Weingeist auflösen und vollends mit Tragant zubereiten; badurch erhält man eine schöne Farbe zum Schattiren, nur muß die letzte Schattirung darauf dunkel sein, damit sie Tiefe genug bekomme.

Man löse Safran in Weingeist auf, gieße diese Auflösung in eine Schale und halte fie über das Licht, damit sie etwas abdampse; man giebt hierauf den Tragant hinzu, und es ist eine angenehme dunkelgelbe Farbe fertig.

Von der Eurcume erhält man auch gute Farbe, wenn man Weingeist darauf gießt und einige Zeit stehen läßt. Die gelbe Farbe aus dieser Frucht ist indeß so wenig haltbar wie das Chromgelb. Ein sehr dunkles Orangegelb erhält man aus dem Orlean in Weingeist aufgelöst. Noch dunkler aber wird die Lösung, wenn man sie, wie bei dem Safran, über dem Lichte abdampst.

Grüne Farbe. Man koche grains d'Avignon ober Franzbeeren in halb Wasser und halb Essig, gebe etwas Alaun hinzu, oder noch besser, löse sie in Weingeist auf und vermische solche mit der Indigosarbe. Dadurch bekommt man die Farbe, die man sonst verdangle nennt.

Wenn Saftgrun mit gelber Farbe verfett wird, fo er-

hält man einige schöne Schattirungen; die Farbe jedoch für

fich allein gesehen ift nicht angenehm.

Eine schöne grüne Farbe liefert der Grünspan, wenn er folgendermaßen behandelt wird. Man nehme 30 Gr. Grünspan in sein gepulvertem Zustande, schütte ihn in eine Flasche, sett 8 Gr. Cremortartari und 128 Gr. Weingeist hinzu, verdinde dieselbe mit einer Blase und setze die Flasche einige Tage an einen warmen Ort. Nach dieser Zeit filtrire man die Flüssseit und bewahre sie vorsichtig auf. Der aufgelöste Grünspan wird ebenfalls mit Tragantgummi versetzt.

Zu brauner Farbe braucht man nur zweierlei, um alle nöthigen Schattirungen hervorzubringen. Wenn man Umbra brennt, oder ein Stückhen auf Kohlen durchglühen läßt, so kann man verschiedenes Braun darstellen. Diese Erde muß sein gerieben und mit Tragant bereitet werden.

Kölnische Erbe muß man troden auf dem Reibsteine mit Botasche abreiben, und eine Nacht stehen lassen. Den solgenden Tag wird Wasser hinzugegossen und stark gekocht. Wenn der Aufguß kalt ist, gießt man das Klare davon ab, versetzt die Farbe mit Gummi-Tragant und läßt sie trocknen.

# Bon der orientalischen Malerei.

Die orientalische Malerei war, wie schon der Name anzeigt, früher nur im Morgenlande, bei den Chinesen, bestannt, welche sich auch die Erfindung dieser Manier zuschreiben. Von den Chinesen haben die Franzosen dieselbe erlernt, von welch letztern sie auf uns, theils durch Lehrbücher, theils durch Unterricht übergegangen ist.

Dieser Farben-Bortrag ift eigentlich halb Pastell= und halb Waffermalerei. Die Tone merden hierbei mehr trocken als naf benutt. Wie bei der Pastellmalerei die Farben mit dem fleinen Finger gerrieben werden, gerreibt man bier dieselben mit den dazu bestimmten Binfel, durch deren geschickte Führung bas Gemälde einen freundlichen Gindruck bervorbringt. So kann man den Sammet Flügeln der Schmetterlinge, auf den mannigfaltigften Blumenarten und Früchten, seiner Schönheit nach, leicht in Dieser Art der Malerei darstellen. Der Vortheil diefer Malerei besteht darin, daß man gute Schablonen (ähnlich denen, welche zu den Zimmermalereien benutzt werden) fich zeichnet und ausschneidet. Ferner in der Farbenmischung und den durch die lettere hervorgebrachten lebhaftem Colorit.

#### 1. Von den Schablonen und deren Verferligung.

Man wähle hierzu ein nicht geleimtes, auch nicht zu schwaches Papier, bestreiche dasselbe auf beiben Seiten mit

Terpentin, doch nur, nachdem die eine Seite getrocknet ift, fange man mit der andern an. Nach dem Trocknen dieser Ans striche nehme man Copallack und verfahre auf dieselbe Art. Dieser Anstrich muß so lange fortgesetzt werden, bis die gehörige Durchsichtigkeit des Popiers zum Durchzeichnen erlangt wurde. Um eine Borlage durchzuzeichnen, legt man ben zubereiteten Bogen auf ben zum Durch= zeichnen bestimmten Gegenstand, bringt ben ersteren in eine bestimmte Lage, d. h. so, daß an den Seiten der außern Randlinien wenigstens noch ein Zoll stehen bleibt, beschwert benfelben an ben Eden mit laftenben Begenftanben um das Berichieben zu verhindern, und zeichnet mit einem nicht zu fpiten, auch nicht zu ftumpfen Wegenstand (vielleicht gespitten Binselftiel) alle Umriffe der untern Zeichnung nach. Damit aber bei der vorzunehmenden Ausmalung der durch bie Schablonen zu zeichnenben Begeuftanbe, biefe felbft fich nicht unbegrängt in einander verlieren, schablonirt man bei der Arbeit mit gleichmäßig großen Papierftucken auf benfelben nur unzusammenhängende Theile des Bildes. 3. B. bei einem Schmetterlinge von acht Farben auf das erste Stück Bapier ben ersten, britten, fünften und siebenten Farbentheil, und auf bas zweite Blatt ben zweiten, vierten, sechsten und achten Farbentheil. Nachdem der Umrig der Zeichnung vollendet ist, nimmt man das durchsichtige Papier, legt es auf ein Fensterglas und schneidet die Zeichnung scharf und richtia aus.

#### 2. Von den ju diefer Malererei nothigen Gerathichaften.

Sierzu muß man folgende Gegenftstände befigen:

Einige bleierne ober eiserne Gewichte. — Pinsel von verschiedener Größe; diese mussen aus Schweinsborsten versertigt, und unten nicht spitz zulausen, sondern gerade abgeschnitten sein. — Eine Glastasel nehst Läuser zum Abreiben der Farben. — Einige kleine Fischpinsel. — Einen mit Basser getränkten Schwamm, zum Austauchen der Pinsel dienend, um letztere für die Aufnahme der Farben geneigt zu machen. Etwas weiße und schwarze Kreide. Außerdem noch alle zum Iluwiniren nöthigen Gegenstände, als: mehrere

Gläser mit Wasser zum Auswaschen ber Farbenpinsel, Gummi elasticum 2c.

#### 3. Fon der Malerei im Allgemeinen.

Das Papier, welches zum Malen bestimmt ist, muß ein maffenhaftes, feines, gut geleimtes Bergamentpapier fein, in welchem fich feine Wafferflede befinden durfen. Um durch Schablonen hindurch ficher und richtig malen zu können, foll man auf das Papier, auf welches man malen will, die Erftern zur Erhaltung einer richtigen Zeichnung, mit den Bewichten an den Eden beschweren, und alsbann die schon porher zubereitete Farbe durch bloßes Tupfen der Farbenpinfel auftragen. Das ganze Berfahren ift im Allgemeinen folgendermaßen: Will man, unter Andern, einen Schmetterling herstellen, so zähle man zuerft, wieviel verschiedene Farben berfelbe enthält, (wir wollen fünf annehmen) und schneide aledann zu jeder Farbe eine Schablone aus, bann reibt man fich die verschiedenen Farben, bier fünf, an, ale: Mineralblau zu blau, Carmingelb zu gelb, Zinnober zu roth, gebrannten Umbra zu braun und chinefische Tusche zu schwarz. Die Farben durfen indeg nicht zu fluffig eingeries ben werden, nur fo, daß fie telgartig erscheinen. Diese fünf Farben fann man auf einer Balette nebeneinander einreiben, natürlich muß man alsbann die Borficht gebrauchen, von jeder fo wenig zu nehmen, dag diefelben nicht in einander laufen. Braucht man hingegen viel Farben, fo ist es rathsam, daß man zu jeder einzelnen Farbe ein besonderes Näpfchen mählt. Alsbann trägt man diese Farben mit den zu biefer Malerei eigens verfertigten Binfeln burch die Schablonen auf und zwar fo, daß man diejenigen, welche der meisten Farbe bedürfen, zuerst nimmt und die fleinsten bis zulett läßt. Noch ift hierbei zu bemerken, daß fammtliche Schablonen von gleicher Größe ber Außenseiten fein muffen, bamit burch bas Auflegen und Wegnehmen berselben die Conturen des Bildes ganz getreu dem Borbilde gemäß eingehalten werden. Die Binfel durfen nicht ftart in die Farbe getaucht werden; auch tupfe man die Farben durch die Schablonen immer fenfrecht mit dem Binsel auf, da burch das Hin- und Herreiben des Pinsels häufig Flede und Streifen entstehen. Bei dem Ganzen versahre man besonders behutsam; man trage die Farbe nicht zu stark auf, damit nicht eine Farbe in die andere läuft.

Um die Sammetfarbe bei den Schmetterlingen treu der Natur nachzuahmen, muß man möglichst trocken und sparsam malen, und nur, wo es zweckdienlich ist, sehr vorssichtig dunkel. Das Gold, das sich zuweilen auf den Flügeln der Schmetterlinge und Bögel zeigt, tippelt man, nach flüchzigen Ueberstreichen der Grundsarbe mit Gummiwasser oder Siweiß, mittelst eines trockenen in Goldbronze getauchten Fischpinsels, trocken auf. Hier versahre man indeß auch behutsam, damit die Grenzen eingehalten werden.

Was hier von den Schmetterlingen gefagt worden ift, findet im Allgemeinen, mit mehr oder minder Abweichung, auf alle übrigen Gegenstände dieser Malerei, insbesondere auf Blumen und Früchte, Anwendung. Der etwas Gesübtere wird sich sehr bald bei Darstellung der verschiedenen

Bilder orientiren.

Bei dem Muminiren ist wie in jedem anderen Zweige der Malerei die Anwendung von Schwarz, zunächft also von hinesischer Tusche, thunlichst zu meiden; in dem Falle aber, wo getuschte Zeichnungen colorirt werden sollen, kann dies nur mit Erfolg geschehen, wenn die vorangegangene Tuschizung im schwachen Tone ausgeführt wurde. Ze dunkler eine solche Zeichnung grundirt oder angelegt worden ist, umso weniger eignet sie sich, in Farke gesetzt zu werden, da selbst brillante Tone, auf getuschte Stellen getragen, den Character gänzlich verändern.

# Berfertigung von Firnissen ober Laden.

#### Bereitung des Copallacks nach Berzelius.

Gut gestoßener weißer Copal wird mit Salmiakspiritus verset, wodurch er zu einer dicken, gallertartigen, durchsscheinenden Masse aufschwillt, die sich in Spiritus vollkommen auslöst. Diese Masse wird in einer Flasche, welche man in warmes Wasser stellt, dis auf 26 Grad nach Reaumurs Thermometer erwärmt, 90gradiger Spiritus, welchen man vorher dis auf 40 Grad vorsichtig erwärmt hat, in kleinen Portionen zugesetzt und darauf umgeschüttelt, und so lange sortgesahren, dis die gewünschte Verdünnung mit Spiritus ersolgt ist. Man erhält solchergestalt seine Auslösung, die nur einen geringen Bodensat ablagert und ganz wasserslar und sarblos wird. Es ist ein vortresssicher Copalfirnis.

Nach Constantini.
Man pulverisirt möglichst weißen Copal ganz sein und trocknet ihn auf dem Osen, gegen Staub geschützt, sehr aus. Er wird dann in absolutem Spiritus in der Kälte so gelöst, daß die Aussölichst concentrirt wird, und bildet mit diesem eine wasserhelle Flüssigkeit, mit welcher man Landsarten, Kupferstiche zc. überziehen kann, ohne daß das Papier an seiner Weiße verliert. Der so zubereitete Lack trocknet aber so schnell unter dem Pinsel, daß man kaum Zeit hat, ihn gleichsörmig zu verstreichen, auch zieht er sich während des Trocknens an manchen Stellen zusammen. Diesem Uebelsstande wird jedoch abgeholsen, der Lack wird geschmeidig und

zu allen Zwecken verwendbarer, wenn man der Copalauflösung nur den 4. Theil ihres Gewichts nicht rectificirtes Terpentinöl zusetzt.

#### Dammar-Lack,

ber aus einer Auflösung von 160 Gramm Gummi Dammar in 256 Gramm reinem Terpentinöl besteht. Die Auflösung beschleunigt man durch Wärme und häufiges Umschütteln, so wie die Reinheit desselben dadurch, daß man ihn durch ein Tuch filtrirt, wodurch sich etwaiger Schmutz absondert.

Zur Hervorbringung eines schönen Glanzes pflegt man Bilder zwei oder drei Mal zu lackiren, man kann sie hiersauf durch Abwaschung mit einem seuchten Schwamme stets jauber und rein erhalten, wenn sie etwa durch Fliegen, Rauch und Staub schmutzig geworden sind. Es versteht sich von selbst, daß jeder Ueberzug des Lackes vollsommen trocken sein muß, ehe man zu einem andern übergeht.

Ueber bas Schleifen und Poliren ber Firniffe fiehe

weiter unten.

# Weißer Birniß zur Meberziehung von Gemälden, die mit Gummifarben gemalt find.

96 Gramm Gummi animae,

48 " Sandarac,

5 " Mastix

werden gestoßen und durchgesiebt, ein halb Maaß Spiritus vini darauf gegossen und gut umgeschüttelt, damit es sich nicht zu Boden setze. Man läßt es eine Nacht weichen, hierauf 4 Stunden unter Anwendung großer Borsicht in heißer Asche sieden, und drückt das Produkt durch ein Tuch Man pfropse den so bereiteten Firniß gut zu und bestreichdamit die zu lackirenden Gemälde 10—12 Mal; sind sie

gehörig troden, so kann man sie mit Zinnasche und Baumöl, in weiches Leber eingeschlagen, poliren.

### Durchfichtige firnise.

A. 10 Ungen Spiritus vini,

Sandarac,

venetian. Terpentin.

Gummi animae Gummi elemi Weißer Weihrauch B. Gummi animae Weiße Ambra

werden zu gartem Bulver geftogen, beftillirter Beineffig barauf gegoffen und zusammen gefocht, hierauf behutsam abaegoffen, mit warmem Baffer abgewaschen und gut getrocknet. Man pulverifire hierauf biefe Zusammensetzung, thue 2 Drachmen Gummi Tragant und 3 Drachmen Candis hinzu und gieße 1 Rilo Spiritus vini barauf. Man schüttelt das Glas oft um, läßt es hierauf zwei Stunden im Marienbade sieden, stellt es sodann einige Tage hin, damit fich das Körperhafte fete, und gieße die Fluffigfeit hierauf behutsam ab.

# Firnif auf Papier, Blumen etc.

Eine beliebige Quantität Gummi arabicum wird nach Verhältniß in Waffer, eben fo Sandarac in Frangbranntwein aufgeloft, ein wenig Zuckerkand mit Gimeiß und Bummi bazu gegeben, und alles zusammen gut unter= und mitein= ander vermischt.

3meitens: 3 Rilo Spiritus vini,

4 Ungen Sandarac,

1 Unge Mastir,

1 Unze Kampher

läßt man in gelindem Keuer zergeben und flären.

### Schöner weißer firnig.

Zwei Unzen venetean. Terpentin sett man in einem glasirten Geschirre an ein gelindes Feuer; wenn er zu glänzen anfängt, so rührt man 4 Unzen präparirten und zu zartem Pulver gestoßenen Sandarac nach und nach mit einem hölzernen Spackel darein. Hat sich alles gut vereinigt, so schüttet man die Mischung in eine Schüssel mit kaltem Wasser. Sollte die Masse, wie dies oft geschieht, einem Stein vergleichbar zusammenlaufen, so muß man solche wieder zerstoßen und die Composition von Neuem anfangen. Wan lößt das Ganze in Weingeist und Terpentin auf.

### Weißer Weingeifffrniß.

Die Verhältnisse sind: 65 Gramm ausgesuchter Maftix,

10 " Sandarac,

20 , venetian. Terpentin,

130 " Alfohol.

Ein fehr guter, nur etwas theurer Firniß.

#### firniß zu getrochneten und eingelegten Kräutern und Farben.

160 Gramm Sanbarac,

64 .. Mastix,

8 .. Kampher.

3 Liter rectificirter Weingeist.

Mordent.

96 Gramm Sandarac,

48 " Mastix,

16 " Gummi Elemi,

1 Rilo venetian. Terpentin,

64 Gramm Glaspulver,

1 Rilo Alfohol.

### Don der Politur der firniffe.

Sind die aufgestrichenen Firnisse gehörig trocken, so bringe man ganz zart pulverisirten Bimstein, mit Wasser vermengt, auf ein Stückhen Leder oder einen reinen Lappen und reide den Firniss so lange, dis er schön glatt ist. Der Glanz des Firnisses verschwindet davon; um ihn wieder hers vor zu dringen, nehme man sein zerriedenen Trippel (womit man die Gläser politt), tauche ein reines Läppchen ein und reide damit den Firnis. Wenn nun Gemälde auf diese Art politt sind, so nimmt man das, was übrig ist, mit Semmelmehl hinweg, und reidt sie zuletzt mit einem leinenen Läppchen wiederholt ab.

Anmerfung. Statt bes Trippels tann man fich auch bes Steinschneiber-Schmirgels bebienen.

# Sechsundzwanzig Geheimnisse für Zeichner und Maler.

Das Illuminiren getuschter und Bleistift-Beichnungen mit durchscheinenden farben.

Bahle man Bleiftifte ober Tusche, welch lettere noch beffer ift, fo vollende man die Zeichnung erft gang bamit und so gut als möglich. Alsbann trage man die Farben auf, so wie fie ber Natur des Gegenstandes angemeffen sind. Sammtliche Furben, die hierzu angewendet werden, muffen die Zeichnung burchscheinen laffen, und burfen baber, befonders die deckenden erdigen Farben, nicht dick aufgetragen Man tunn fich bagu ber englischen, auch Bfannen= ichmidt'schen Tusche bebienen, oder feine Farben mit arabischem Gummi felbst bereiten, Ein etwas starkes Gummi-wasser ist dazu am dienlichsten, weil es das Feuer und das Durchscheinen der Farben erhöht und befördert. Man fann übrigens alle Farben dazu gebrauchen. Die nöthigften find: Carmin aus Fernambuck (ba diefer nicht überall bekannt ift, jo fann man ftatt beffen Rugellack nehmen), Carmin von ber Cochenille (biefer Carmin ift nichts anderes, ale ein Decoct der Cochenille, präcipirt durch Zinnsolution), Coccionellen-carmin, Zinnober, Safranextract, Gummigutti, gutes Saft-grün, sublimirter Grünspan, Indigoextract, Berlinerblau, blauer Carmin. Aus diesen Farben fann man alle andern mischen, doch find der Rothstein, der Lafritenfaft, Umbra

ungebrannt und gebrannt, Farbenkörper, die man leicht kauft, und nicht erft zu mischen braucht. Der Anfänger foll fich in mancherlei Bermischung dieser Farben üben, damit er einige Erfahrung betomme. Um sich im Colorit leicht und auf dem fürzesten Wege Wesentliches aneignen zu können, wird weiter unten eine furze leberficht von der Mischung ber Karben folgen. Bett nur fo viel: Drange und Rothgelb besteht aus Roth und Gelb, Dunkelroth und Dunkelgelb giebt also dunkles Rothgelb, und so umgekehrt. Grun besteht aus Blau und Gelb. wir haben hier aber schon Saftgrün und Grünspan als Hellgrün; Inbigoextract und Safranextract geben das icharffte Grun, auf diefes folgt aus Gummigutti und Berlinerblau. Biolett entsteht besten aus Kernambuck oder Coccionellencarmin mit blauem Beim Malen mit deckenden Farben entsteht Licht Carmin. burch Zumischen von Weiß, beim Muminiren aber burch bunnes Auftragen. Weiße Farbe wird eigentlich gar nicht gebraucht, weil das Bavier die Stelle biefer Farbe vertritt. Das Indigoextract ift eine schöne Farbe zur Illuminirung bes blauen Himmels, nur muß es gut fein, auch man geschickt damit umgehen, indem es schnell und fehr fluffig aufzutragen ift, weil es sich gleich in das Papier festsaugt und bann nicht mehr vertreiben läft. Uebrigens vermeibe man die schönen blendenden Farben, z. B. den sublimirten Gritnspan, zur Illuminirung der Bäume, so viel als möglich, weil dies in der Natur nicht vorfommt. Die Schattenseiten der Gegenstände verftärke man durch stärkeres Auftragen natürlicher Farben. Gegenstände von weißer Farbe merden gar nicht illuminirt, oder man fett auf die Schattenseite einen schwach bläulichen Ueberzug.

Bei dem Illuminiren ist wie in jedem anderen Zweige der Malerei die Anwendung von Schwarz, zunächst also von chinesischer Tusche, thunlichst zu meiden; in dem Falle aber wo getuschte Zeichnungen colorirt werden sollen, kann dies nur mit Erfolg geschehen, wenn die voran gegangene Tuschirung im schwachen Tone ausgeführt wurde. Ze dunkler eine solche Zeichnung grundirt oder angelegt worden ist, umso weniger eignet sie sich, in Farbe gesetz zu werden, da

jelbst brillante Tone auf getuschte Stellen getragen, ben

Charafter ganglich verandern.

Uebrigens lasse sich der Ansänger nicht versühren, durch irgend eine Mode, wie z. B. es jett üblich ist, mit dem schönsten blendendsten Farben zu illuminiren, denn es ist wider die Natur, welche die Malerei darstellen soll. Man vergist jett, daß die größten Zeichner und Maler bloß das durch ihr Glück und Ruhm gemacht haben, daß sie die Natur so genau als möglich nachahmten. Man kann auch Bleitistzeichnungen illuminiren, wobei man aber etwas behutsgamer, d. h. in zarten Farbentönen, versahren muß.

# Die Selbst-Verfertigung des Röthelroths und der braunen Cusche.

Hat Jemand Lust, statt der schwarzen Tusche braun-rothe oder braune Tusche, Sepia, bei Zeichnungen zu gebrauchen, so kann er diese sich selbst verfertigen, so wie ich fie mir zu verfertigen pflege. — Zum Röthelroth nimmt man guten Rothstein, reibt ihn mit Waffer auf einem Reibsteine fo fein als möglich. Ift er fein genug, so giebt man, anftatt bes arabischen Gummi, bas Harz von Ririchen= oder Bflaumenbäumen, von welchen man bas reinfte ausgesucht und von allen unreinen Beftandtheilen gereinigt hat, bingu, und reibt von neuem mit Zugiegung bes nothigen Waffers, fo lange bis sich bas Gummi ganz aufgelöft und vermischt hat, was etwas langfamer als bei bem arabijden Gummi von Statten geht. Man untersucht, ob genug Gummi bagu genommen ift, indem man von ber Farbe etwas mit einem Binsel auf Bapier streicht. Diese Barglösung darf sich, wenn sie trocken geworden, nicht abwischen lassen, und wird ein wenig dunkler aussehen als die nasse Farbe. Wird ber Ton dunffer und hinterläft eine fleine Bertiefung im Papier, so ist bes Gummis zu viel. Hat man bas Berhältniß getroffen, bann wird so lange gerieben, bis die Farbe ein dicker Brei ift. Diesen knetet man, wenn er vom Reibsteine genommen, mit den Fingern durchseinander, bis er immer fester wird, und formt dann nach Belieben Stangen daraus. So geformt läßt man die Mischung auf einer Glasscheibe, welche mit etwas Del bestrichen ist, in einem Keller vollens trocken werden. Durch dieses Trocknen und durch Kirschs oder Pflaumengunmi wird das Bersten der Stangen verhindert, das Del aber auf der Glasscheibe verursacht, daß sie nicht ankleben und leicht wieder abgenommen werden können.

Bum braunen Tusch nimmt man Rothstein und Rienruft, von jedem jo viel, bis die bestimmte Farbe herauskommt. Indeg muß der Kienruß erft zubereitet werden. Man nimmt nämlich eine hinlängliche Menge bavon und gießt so viel Branntwein barauf, daß ein dicker Brei bavon entfteht; mit diesem fullt man einen Schmelztiegel fo fest als möglich voll an, bann bebeckt man ben Tiegel mit einem vierfach zusammengelegten Stud Papier, und über dieses giebt man eine ftarte Bebedung von Maurerlehm. Sierauf läßt man Alles an einem warmen Orte nach und nach trocknen. Dann fest man ben Tiegel in's Feuer, am beften in Rohlenfeuer, und läßt ihn barin glubend werden. Nimmt man ihn barauf wieder aus bem Feuer, fo löft man bie Lehmbecke nebst bem verkohlten Papier behutsam ab, und erhält also den Kienruß von allen öligen Theilen durch das Brennen befreit, auch reiner und schwärzer. In einem versichloffenen Gefäß muß es aber geschehen, weil fonft der Rienruß weißgebrannt wird.

Bei der übrigen Zubereitung des braunen Tusches ver=

fährt man ebenso, wie bei dem Röthelroth.

Bum Zeichnen mit der Feder bedient man sich guter Zeichnenstahlsedern, der Raben- oder Krähensedern und des aufgelösten Tusches. Da es aber umständlich ist, den aufgelösten Tusch jedesmal mit einem Pinsel in die Feder zu streichen oder soviel aufzulösen, daß man gehörig eintauchen kann, und da ferner der Tusch, wenn man, um diese Umständlichkeit zu vermeiden, sich eine hinlängliche Auslösung davon in einem Glase ausbewahrt, sehr bald einen faulen Geruch besommt, weil er mit thierischem Leim bereitet ist,

jo bin ich bavon abgegangen und halte mir zu biefem Gebrauch eine Auflösung ober fluffige Mischung aus Rienrug, ber auf porherbeschriebene Art zubereitet ift, mit hinlänglich ftarfem Bummimaffer. Am besten bereitet man diese Mischung folgenbermagen: Man nehme ben praparirten Rienrug auf ben Reibstein, thue etwas Wasser bazu und sehe, ob er sich leicht reiben läßt. Da bies gewöhnlich auch bei bem praparirten nicht so recht gehen will, so ift es beffer, wenn man noch etwas Branntwein bazu gießt. Dann schütte man gestoßenes arabifches Gummi bagu und reibe es, tis es breiartig mirb. Run versuche man durch Aufstreichen der Farbe mit dem Pinfel auf Bapier, ob fie Gummi genug hat. Sie muß, wenn fie troden ift, nicht rauh, sondern glatt, beinabe glänzend und höchst schwarz aussehen. Hierauf, wenn bie Mifchung richtig ift, laffe man alles auf bem Reibsteine wocken merden. Um andern Tage reibe man mit Wasser Die Farbe wieder auf, und fo lange, bis fie anfängt bid ju werben. Rann man, fo laffe man fie in ber Sonne ober fonst in der Sitze von neuem troden werden, damit aller Beruch des Branntweins vergebe. Am folgenden Tage reibe man sie wiederum mit Wasser auf und mische endlich fo viel Baffer bazu, bag fie leicht, aber bennoch schwarz aus der Feder sich schreiben läßt. Diese Mischung bewahrt man in einem Glafe auf. Sie verdirbt nie wie die Tufche und es läßt fich eben fo gut, wo nicht beffer bamit zeichnen. Die Menge bes Gummis aber ift nöthig, bamit die Mischung besto besser zusammenhalte und weil man mit einer Mischung, die meniger Gummi hat, nicht so saubere und gleichförmige Striche machen fann.

### Derfahren, durchsichtiges Papier qu fertigen.

Sollen Zeichnungen schnell copirt werben, so leiften bie burchfichtigen Papiere wesentlichen Nugen.

Man nimmt zur Berfertigung berfelben weißes Steinol (Petroleum album), beftreicht bamit einen feinen Bogen

Papier mittelst Baumwolle, und wischt mit einem Tuche die übrige Fettigkeit hinweg, läßt das Del in der Wärme einziehen und reinigt das Papier dann mit warmer Weizenskleie. Hat man die Zeichnung darauf gebracht, so läßt sie sich wieder von dem Dele reinigen, wenn man sie über ein Kohlenfeuer hält.

Ober: Man läßt geläutertes Wachs schmelzen und gießt etwas Terpentinöl darunter. Mit dieser Mischung wird feines Postpapier bestrichen, zwischen Maculatur gelegt und mit einem warmen Bügeleisen darüber hingefahren, so daß sich das überflüssige Wachs und Terpentin in die Ma-

culatur zieht.

Im Uebrigen sind Paus-, d. i. Durchzeichnen- oder Pflanzenpapiere, welche man ganz vorzüglich in Frankreich zu fabriziren versteht, in jeder Papierhandlung in Auswahl zu haben.

## Bilder, durchsichtig herqustellen.

Man bestreicht den Kupferstich über einem Kohlenbeden mit Spika-Firniß, läßt dann Hause ablase über dem Feuer zergehen, bestreicht erst die eine Seine damit und wenn diese trocken ist, die andere.

Ein anderes Mittel, Bapter 'ourchfichtig zu machen, ift

biefes:

Man löft 112 Gramm P, taftir, 64 Gramm Copaiv-Balfam, 16 Gramm venetic nischen Terpentin in & Kilo Spiköl auf und bestreicht ba's Papier bamit.

# Beftes Verfahr cen, Beichnungen zu copiren.

Man nehme reines farbloses Lavendels, Spifs oder Citronenöl, tränf e mit einem dieser Dele den Theil des Papiers, auf we elchem man in dem Augenblicke zeichnen will, macht das Papier dadurch durchscheinend und zeichnet nun den zu copirenden Gegenstand durch. Ift dies so genau als möglich geschehen, so nähert man das Blatt dem Feuer oder der Dsenwärme, um das Verdunsten des Dels zu beschleunigen. Das Papier wird nun wieder so weiß und gut, als es vorher war und kann eben so gut mit Wasser wie andern Farben bemalt werden. Das im Handel vorkommende Del sit gewöhnlich unrein und muß zu dem erwähnten Zwecke kond einmal destillirt werden.

Daffelbe nach Catheren.

Zu einem Liter rectificirten Terpentinöl nehme man 8 Gramm feingestoßenen Bleizuder, rühre beibes zusammen und lasse die Mischung 24 Stunden lang stehen. Alsbann ichüttelt man sie gut durcheinander, sett † Kilo seinen canabischen Balsam hinzu und bringt die Mischung in ein mößig heißes Sandbad, wo sie so lange umgerührt wire, bis Alles gleichsörmig gemischt ist Mit dieser Flüssigseit überstreicht man das Papier mittelst einer weichen Bürste und hängt es zum Trocknen auf. Nach 14 Tagen ist es zum Gebrauch sertig.

## Leichte Methode, Aupferfliche, Lithographien etc. abzuzeichnen.

Man bestreiche die Rückeite eines Kupserstiches mit rother oder schwarzer Kreibe, will man auf dunklem Grundezeichnen, mit weißer, und übersahre mit einem doch nicht zu spitzigen, hölzernen oder metallenen Stifte alle auf dem Original besindlichen Stricke; hierdurch drücken sich diese vermittelst des Hölzchens übersahrenen Stricke auf dem untergelegten Papier ab. Wenn man aber die Rückeite des Originals nicht übersahren will, um dasselbe nicht zu verderben, so schwärze man mit der schwarzen oder rothen Kreide ein drittes Stück Papier und lege es zwischen das Original und das Zeichnenpapier.

# Lithographien, Aupferstiche und Beichnungen in Gelgemälde zu verwandeln. (Lithochromie.)

Man nehme eine Lithographie, Zeichnung ober einen Rupferstich (womöglich einen blaffen Abzug, Abdruck), laffe fich bei bem Tischter einen Rahmen machen, der genau fo als die Platte des Bildes fein muß, und leime das Blatt an den vier Rändern des neben dem Blattenabdruck befindlichen weißen Baviers über den Rahmen: vorher befeuchte man den Rupferstich auf der Rückseite mit einem naffen Schwamme, wodurch die etwaigen Falten deffelben zertheilt und durch das Trocknen die Straffheit bewirkt wird, so daß dieses Bapier völlig trocken, wie eine Trommel erflingen muß. Ift das Aufziehen gut gelungen und das Bild gehörig troden, fo bestreicht man mittelft eines breiten. weichen Borftenpinsels die Borderseite des Bildes mit Terpentinöl, lägt es trocknen und bestreicht es wieder mit einem weißen Mastirfirniß, läßt es aber nicht ganz troden werden und wiederholt dieses Berfahren auf der Ruck- und Borderfeite so lange bis es völlig durchsichtig ift, läßt jedoch zwischen jeder Lage Firnig, die man dem Bilde giebt, fo viel Zeit, baß es halb eintrodnet. Wenn die einzelnen Lagen, beren gewöhnlich 4-5 gegeben werden muffen, besonders eintrocknen, so entstehen weiße Papierflede in der Geftalt von Sternchen auf dem Bilde, die feine Durchfichtigkeit ver= mindern. Ift der Rupferstich völlig troden und durchsichtig, fo dreht man ihn um und malt ihn auf der Rückseite, mas vermöge ber Durchsichtigkeit fich leicht ausführen läßt, mit Delfarben. Licht und Schatten ift auf dem Bilbe schon durch den Grabftichel angegeben, es ift also wenig Mühe erforderlich, ihn auszumalen. Will man jedoch mehr Zeit darauf verwenden, so fete man erft die Lichter auf, male bann die Halbschatten und zulett die tiefen Schatten und verfahre überhaupt nach den Gesetzen der Malerei. Da sich aber alle Farben auf ber Borberfeite bunkler ausnehmen, als auf der Rückseite, jo trage man ftets helle, leuchtende Farben auf und vermenge ju dem Ende eine Farbe mit Bleiweiß. Die nach dieser Manier ausgeführten Malereien

zeichnen sich, wie bunt sie auch auf der Rückseite gemalt sein mögen (denn je dicker die Farbe aufgetragen wird, desto mehr scheint sie durch) in einem hohen Grad von Feinheit aus und man glaubt ein gut gemaltes Bild zu zu erblicken. Kleine Hauptlichter und zarte Stellen, die man auf der Rückseite nicht gut malen kann, setzt man von vorn auf und lackirt es hernach völlig trocken mit weißem Mastirlack nach solgendem Recepte:

Man reinige Mastix eletum mit Spiritus vini, bis die äußerste Rinde und mit ihr aller anklebende Schmut, Inspecten u. f. f. abgehen und trockne ihn hierauf wieder, pulverisire denselben dann und gieße auf 1 Gramm Mastix 2 Gramm rectiscirtes Terpentinöl. Ist er völlig aufgelöst, so filtrire

man ihn.

Unmerkung. Guter weißer Copalfirniß leiftet bieselben Dienste wie Maftirfirniß; noch beffer aber ift ber Dammarlad.

## Aupferfliche auf Sol; abgugiehen.

Rupferstiche, noch besser Lithographien, die auf lockeres Dructpapier gedruckt sind, eignen sich hierzu am besten, und es sind für diesen Zweck berartige Bilder in jeder Kunsthandlung w bekommen.

Man benetze den abzuziehenden Stich mit lauem Basser, oder tauche ihn in ein mit warmem Basser angesülltes Gefäß und trockne ihn wieder zwischen einem leinenen, msammengelegten Tuche. Man nehme num das von dem Tischler ganz glatt gehobelte und mit Bimstein abgeriebene Brettchen, welches die Größe des Bildes haben muß, und übersahre es mit dem unten beschriebenen Mordent. Da derselbe sehr schnell trocknet, so lege man so geschwind wie möglich den Stich mit der Seite, auf welcher sich der Abdruck besindet, auf das mit Mordent bestrichene Holz und sangeran, mit den Fingern das weiße Papier abzureiben, ansangs stärker, allmählig behutsamer, damit durch das Reiben der Stich nicht verdorden werde, und setze dieses

Abreiben so lange fort, bis nur ein ganz gartes Häutchen Papier, auf dem der Stich unmittelbar befindlich ift, stehen bleibt.

um den so abgeriebenen Stich hell und glatt zu ershalten, bestreiche man ihn mit folgendem, leicht zu bereitensden Firniß (siehe unten), schleise diesen wieder mit pulverissirtem, in ein kleines Leinwandsäcken gebundenen und mit Wasser beseuchteten Bimstein und sahre so lange mit Lackiren fort, dis er schön und hell ist; doch muß jede Lage ganztrocken sein, ehe man eine zweite und dritte giebt. Der Ungleichheit wegen, die bisweilen durch das Lackiren entsteht, schleist man die Unebenheiten mit Schachtelhalm gleich und polirt dann, was die Wirkung noch bedeutend erhöht.

Bon ben Holzarten find Aborn ober weiße Kaftanien

hierzu die geeignetsten.

#### Morbent.

1. 64 Gramm Sandarac,

48 " venetian. Terpentin,

192 .. Alfohol.

2. 48 Gramm Sandarac ober Maftix,

24 " venetian. geläuterter Terpentin.

#### Weingeistfirniß.

16 Gramm Maftix,

64 " Sanbarac,

8 " Gummi Elemi,

32 , venetianischen Terpentin,

0 " Altohol.

Ober: & Liter Weingeift,

50 Gramm venetian. Terpentin,

30 " Mastix.

Anmerkung. Der Unterschieb zwischen ben Recepten Rr. 1 und 2 besteht barin, bag ber Mordent noch einmal so bid als ber Weingeistfirniß ift.

#### Aupferfliche auf Glas ju bringen.

Der Kupferstich wird vermittelst eines Pinsels mit Scheidewasser überfahren und wieder getrocknet, hierauf nimmt man weißen, geläuterten, venetianischen Terpentin und eben so viel Terpentinöl, rührt beides gut untereinander und streicht damit das Glas an, welches man vorher gleichmäßig über einem Kohlenseuer erwärmt hat. Wan legt nun den Kupferstich darauf und drückt ihn überall gleichmäßig mit einem leinenen Lüppchen an und sieht vorzüglich darauf, daß er keine Falten bekommt, und stellt das Glas eine Zeitlang an die Wärme und reibt dann das Papier mit den nassen fingern so lange, die es abgegangen ist und den Kupserdruck auf dem Glase zurückgelassen hat.

#### Aupferstiche auf Glas abzuziehen.

(Andere Manier.)

Man schmilzt 2 Theile venetianischen Terpentin und 1 Theil Kolophonium zusammen, bestreicht damit, vermöge eines Pinsels, die eine Seite einer Glasplatte über einem Kohlenseuer ganz dünn, legt dann einen Kupserstich mit dersienigen Seite, auf welcher der Abdruck sich besindet, auf das bestrichene Glas, drückt ihn mit Baumwolle überall an und läst die Glastafel einige Tage in gelinder Wärme liegen. Wenn Alles recht erhärtet ist, benetzt man den so aufgestlebten Kupserstich mit Wasser und reibt mit den Fingern das Papier behutsam ab, so daß blos die schwarze Farbe oder der Kupserdruck zurückbleidt. Die Glastafel wird hiersauf abgetrocknet, mit klarem Ockstruß ganz dünn überstrichen und mit Golds oder Silberblättigen belegt, so daß es auf der rechten Seite erscheint, als wäre der Kupserstich auf Silber oder Gold gedruckt.

Eine andere Manier, Rupferstiche auf Glas ju bringen, besteht barin, daß man aus Saufenblase, Gummi arabicum und Storax einen Firnig bereitet und mit biesem mene Austrocknung erfolgt sein, man hüte sich jedoch sehr, eher mit dem Pinsel darüber hinzusahren, dis man sich sest überzeugt hat, daß alles gut ausgetrocknet, indem sonst die

ganze Arbeit verdorben murbe.

Die auf solche Beise etwa vergoldeten Bilderrahmen lassen sich mit Wasser und einem seinen Lappen reinigen, überhaupt ist diese Art der Bergoldung sehr dauerhaft und aus diesem Grunde besonders zu empsehlen; ihre vorzügliche Anwendung sindet jedoch diese Bergoldung bei der Malerei auf Holz.

### Dergoldung des Holzes mit Politur.

Diese Art ber Bergolbung wird in ben Goldleiften-Fabrifen angewendet; das Berfahren ift einfach, weshalb ein Jeder, der sich bergleichen Holzleisten bei einem Tischler nach seinem Geschmack ansertigen läßt, dieselben ohne große Mühe

und Roften felbft in Goldleiften umwandeln fann.

Diese Holzleisten werden zu Anfang mit einer starken Auslösung von Tischlerleim bestrichen, und nachdem der Leim gehörig trocken geworden, erhalten dieselben, je nach Bedürfzniß, etwa noch 8—12 bergleichen Anstriche aus Leim mit geschlemmter Kreide gemischt. Daß jedoch der jedesmalige Anstrich erst trocken sein muß, ehe der folgende darauf gebracht werden kann, versteht sich von selbst. Hat man nun diese Arbeit vollendet, so bestreicht man die Lestsen mit einer starzsen Mischung von Leim und Mennige, legt, so lange der Anstrich noch seucht ist, die hierzu bestimmten Goldblättchen wie vorhin angegeben, darauf und drückt sie ebenfalls mit Baumwolle sest. Um diesen Goldelisten einen seinen Glanz zu geben, werden sie, nachdem dieselben von dem überstüssigen Golde gereinigt worden sind, mit einem Agatsteine polirt.

Eine andere Bereitungsweise ist: man verführt zu Unfang wie oben angegeben, nimmt jedoch statt der Goldblättschen Silberblättchen, und nachdem Alles wohl ausgetrodnet und das Uebrige bavon entfernt worden, bestreicht man diese verfilberten Holzleisten mit einem guten Goldlack. Diese Bereitungsart ist weit billiger und wenn der Goldlack gut war, stehen sie den ächten Goldleisten an Aussehen wenig nach.

#### Das Bindemittel der Farben zu bereiten.

Vielfältig angestellte Proben haben bewiesen, daß die Farben hinter Glas unverändert bleiben, während dieselben, wenn sie auf das Glas gegen das Licht aufgestrichen wersden, verbleichen. Das bewährteste Vindemittel der Farben ist folgendes: zu ‡ ganz weißen arabischen Gummi nimmt man ½ weißen Kandieszucker, löst es zusammen in einem Glase mit weichem Wasser auf zu einem dünnen Brei; giebt, wenn nach Umrühren alle Vläschen verschwunden sind, je in ein Forzellan-Farbeschälchen einen kleinen Kasseelöffel voll, und läßt solche, wie die damit versetzen Farben, an einem staubstreien Orte sest eintrocknen. Dann werden die so getrocksneten Farben, wenn sie mit reinem Wasser und dem Finger oder Pinsel abgerieben sind, zum Malen fertig.

# Belustigendes Allerlei.

Die Mittel, alle Metalle aufzulösen und mit beren Auflösung zu schreiben, gewährt viel Vergnügen. Als Hauptauflösungsmittel dient folgendes, leicht zu bereitende Salz:

## Bereitung des Salzes zur Auflösung der Metalle.

Man nehme Salz, brude es fest in ein Befchirr, fetze es so lange auf das Feuer, bis das Geschirr sammt dem Salze glübend wird, und laffe es hierauf erkalten. Salz ift nun fcarf und fähig, um alle Metalle bamit zu reiben. Um fie ju reiben, und ju prapariren, nehme man von diefem Salze ein wenig, etwa von der Größe einer Hafelnuß, bringe es auf einen Reibstein und reibe das zu präparirende Metall mit Gummiwasser und mit 1-3 Tropfen Jungfernhonig so klar als möglich, gebe biefe Mischung hierauf in eine Muschel und läutere fie mit warmem Baffer von dem Salzwaffer, bis das Metall fich auf den Boben fest und bas Waffer gang rein auf bem Metall ftebt. Ift bies geschehen, so gieße man bas Baffer rein und behutsam ab und temperire es mit nicht zu ftarfem Gummiwasser. Hierauf tann man, doch nur mit einer neugeschnitte= nen Feber ichreiben. Man läßt bie Schrift troden werden und polirt fie bann mit einem Bahne ober Agatfteine, und zwar in ber Wärme, ba Rälte nachtheilig ift.

#### Mit Gold oder Silber ju Schreiben.

Bon dem erwähnten Salze bringt man etwas auf einen Reibstein, gießt etwas Gummiwasser hinzu und reibt es durch einander; hierauf nimmt man 10-12 Golds oder Silbersblättchen, oder noch billiger, Gold oder Silberabschnitte von einem Voldschläger, und reibt sie bis zum höchsten Grade der Feinheit, rührt das darauf gegossene warme Wasser sold oder Silber zu Boden fällt, und verfährt wie oben gelehrt.

Auf blauem, grünem oder schwarzem Papier nimmt sich

bie Schrift am beften aus.

#### Daffelbe auf eine andere Art.

Ein anderes Berfahren, mit Gold oder Silber zu schrei=

ben, ift folgendes:

Man löse & Unze arabisches Gummi in Wasser und & Unze Ammoniatharz in gutem Beinessig auf. Nach erfolgter-Auflösung gieße man beide Substanzen untereinander, lasse dann durch ein Stückhen Leinwand träufeln, schreibe hier-auf mit dieser Mischung, und lege auf die Schrift Goldsoder Silberstaub, drücke ihn mit Baumwolle an und wische das Uedrige mit einem seinen Pinsel weg.

## Mit Messing zu schreiben.

Man nehme Messingspäne, siebe sie durch ein Haarsieb, reibe das Durchgesiebte auf einem harten Reibsteine mit dem erwähnten Salze, temperire es mit Gummiwasser und schreibe damit. Ebenso verfährt man, wenn man beabsichtigt, mit Kupfer, Zinn, Stahl und Eisen zu schreiben.

# Ein Wasser zu bereiten, wodurch alle Metalle zu Pulver werden, und damit zu schreiben.

96 Gramm Salz,
16 " Sal Amoniak.
16 " Sal Alkali,
16 " Grünspan,
16 " Federweiß,
16 " Vitriol,

16 "Alaun,

stoße biese Species so sein als möglich in einem Mörser, thue das hieraus gewonnene Pulver in ein Glas, gieße Salzwasser darauf, verwahre das Glas mit Wachs und lasse so 9 Tage stehen. Hierdurch entsteht eine schöne, grüne Flüssigkeit, in welche ein beliebiges Metall gelegt wird, das das durch zu Pulver zerfällt. Man gießt hierauf das Wasser ab, nimmt das Pulver heraus und reinigt es wie oben beschrieben, temperirt es mit Gummiwasser und schreibt damit.

#### Mit Gold und Silber auf Glas qu Schreiben.

Man bereite das Golb und Silber auf oben erwähnte Art, nehme jedoch anstatt des Gummiwassers

8 Gramm Scheibemaffer,

8 Gramm Rirfcblüthenfaft, und temperire bas Golb und Silber bamit.

und Silver damii Oder:

Man nehme 8 Gramm Scheibemaffer, werfe in daffelbe 10 Gramm Alkali sal, und bas baraus erhaltene grune Waffer vermischt man mit dem Golbe; man schreibe bamit, bas Golb frift sich in bas Glas und wird fehr schön.

## Blaue Schrift auf Degenklingen qu bringen.

Man halte eine Degenklinge so lange in das Feuer, dis sie blau angelaufen ist, hierauf nehme man Delfarbe,

zeichne oder schreibe damit und lasse sie trocken werden. Man erwärme hierauf guten starken Weinessig und gleße ihn auf die blau angelausene Klinge; das Blau geht dadurch davon ab, nur da, wo man mit Delsarbe geschrieben hat, bleibt es stehen; die Oclsarbe aber bringt man durch frisches Wasser hinweg.

# Dem holze die farbe und den Glanz der schottischen Dosen zu geben.

Mans nehme Copalfirnis und Terpentin-Essenz zu gleichen Theisen, rühre solche gut durcheinander und gebe von dieser Tinktur 3 nach einander solgende Lagen. Hierauf nehme man 5 Gramm Terpentin-Essenz und 1 Gramm Gummi gutti, rühre dies gut durcheinander, drücke die Mischung durch ein leinenes Tuch und überstreiche das Holz ein= oder zweimal, vermeide jedoch jede Berührung, so lange es nicht trocken ist.

#### Delgemälde ju reinigen.

Zuerst reinige man die Oelgemälbe sorgfältig vom Staube, nehme starke Lauge von Rebenasche, 30 Gramm Salpeter und 100 Gramm gebrannten Alaun, lasse alles im Wasser bei gelindem Fener sieden, lege ein Stückhen Seise hinein, etwa so groß wie eine Haselnuß, und bestreiche mit diesem vermittelst eines Schwammes das Gemälde, dis es glänzend wird, und wasche hierauf die Lauge mit reinem Wasser wieder ab.

Auch dient ein in Salzwasser getauchter Schwamm dazu,

bie Bilder vom Schmutge zu befreien.

Bei der Reinigung alter oder neuerer Delgemälde, unter Anwendung vorgenannter Mittel, muß jedoch genau darauf geachtet werden, daß die herunter zu waschenden Substanzen nichts weiter als Schmut und alte Firnifüberzüge enthalten. Nehmen berartige Reinigungen grünliche oder röthliche Tone an, so ist damit bewiesen; daß die Farben, zuvörderft die Lasuren, des Bildes angegriffen merden, mas eine sofortige Ginstellung ber Bersuche erheischt! Leider find auf diese Weise durch die Unerfahrenheit Unberufener beträchtliche Anzahl koftbarer Bemälde aller Schulen Mittelalters, theils gang zerftort, theils bis zur Untenntlichkeit verdorben worden, und für die Kunft damit uneinbringliche Berlufte entstanden. Jedem Ruuftfreunde oder allen Gebilbeten, welche Sinn für die artiftischen Erzeugnisse unferer Borahnen haben, werben daher auf das Eindringlichste ersucht, vermeintlich gute Bemälde früherer Berioden mit jener Bietat zu behandeln, welche der Culturmission dieses Jahrhunderts entspricht und nicht Bilberreftaurationen von Sänden vollziehen ju laffen, benen die bagu erforderlichen Renntniffe und vor Allem, die nöthigen technischen Fertigkeiten abgeben. -

### Berlinerblau in Cuschform qu bringen.

Man reibt das Berlinerblau sehr sorgfältig, kocht es einige Male mit reinem Wasser auf, worin etliche Tropfen Salzsäure sind, läßt es wieder zu Boden setzen, gießt das Flüssige ab und vermischt es mit einem Schleime aus 20 Gramm Gummi arabicum und 1 Gramm Leim in Wasser aufgelöst, erwärmt die ganze Masse und läßt sie bei gelinder Wärme und fleißigem Umrühren so lange verdicken, bis sie in Formen gebracht und getrocknet werden kann.

Daffelbe Bindemittel, in gleichem Berhältniffe von 20 Gramm Gummi und 1 Gramm Leim, ift bei allen Farben anzuwenden und erhält man badurch Tuschfarben, die nicht

fpringen fowie fich immer aut ablofen laffen.

- Leibarzt, oder 500 der bewährtesten Hausarzneimittel gegen 145 Krankheiten ber Menschen, Kunst, ein sanges Leben zu erhalten, den Magen zu stärfen, die Wunderfräfte des kalten Wassers, 38 Schönheitsmittel und Huseland's Haus und Reiseapotheke. (If ein für Jedermann nügliches Buch.) 15. Ausl.

  1 Mort 50 Pf.
- Loden, A., Der Luftfeuerwerker, oder gründliche Auweisung zur Lustfeuerwerkerei, als: Schwärmer, Raketen, Leuchtkugeln, bengalische Flammen, Feuerräder, Kanonenschläge. 6. perb. Aufl. 1 Mf. 50 Pf.
- Louis le petit, der gern geschene Gesellschafter, Taschenspieler und Lustigmacher ober 40 Taschenspielerkünfte, 20. Gesellschaftsspiele, 10 declamatorische Stücke und 26 Rathssel. Zur gesellschaftlichen Belustigung.

  8. Auflage.

  1 Mt. 25 Pf.
- Matthen, E., Anfertigung aller Arten Del- und Wafferfarben zum Malen und Anstreichen ber inneren und äußeren Wände der Gebäude und der dazu nöthigen Farben, Del- und Lackfirnissen. 4 Aufl. 1 Mt.
- Mener, Neues Complimentirbuch, oder Anweisung, sich in Gesellschaften anständig zu betragen, nebst Anstandsund Bildungsregeln, 38 Stammbuchsauffägen, 40 Toasten, 10 Polterabendscherzen und einer Blumensprache. Dreißigste Aufl.
- v. Posert, 72 deutsche, französisiche und englische Kartenspiele, als: Scat, L'Hombre, Whist, Préférence, Solo, Schaffepf, Imperial, Casino, Robouge, Pharao, Commerce, Süßmilch, Oreiblatt, Sequenz 2., nehst 50 Karten-Kunsttückhen und Kartenbeutungen. 4. Ausl. 1 Mt. 50 Pf.
- Rabener, Fr., Knallerbien, oder: Du follft und mußtlachen. Enthalteno: 205 interessante Anekoten und Schwänke von Künftlern, Gelehrten, wie auch von Friedrich den Großen, Kaiser Wilhelm I. und vom Fürsten Bismarck. 21. Aufl.

- Richard, Dr., Die Regeneration des geschwächten Nervensystems, oder gründliche Heilung aller Folgen der geheimen Jugendsünden und der Ausschweifung, wie auch die Geschlechtsorgane vor Ansteckung zu bewahren.

  8. verb. Auflage.

  1 Mk. 50 Pf.
- Schellhorn, 120 auserlefene Geburtstags=, Namens= Renjahrs-, Hochzeits und Abschiedsgedichte, nebst Stamm buchsverfen, Trinksprüchen und Polterabendscherzen. 12. Auflage 1 Mt. 50 Pf.
- v. Schlieben, Bollständiges Lehrbuch der gesammten Feldmeßfunst, serner des Höhenmessens, Nivellirens, Markscheidens und der Planzeichnens; zum Selbstunterricht für Berniessungs-Conducteure und Korstbeamte. Neu bearbeitet von J. B. Montag. Mit 1000 Abbildungen.
  8. verb Aufl.
- Seidler, Dr., Die Bestimmung der Jungfrau. Entshaltend das Nöthige über Anstand, Anmuth, Würde, Freundsschaft, Liebe, She, Wirthschaftlichkeit. Von dem gesellschaftslichen Benehmen. Nebst Worten einer Mutter an ihre Tochter. 11. verb. Ausl.
- Simon, Albr., Der industriöse Geschäftsmann, oder 400 Anweisungen zur Fabrikation vieler Handels-Artikel als: Künstliche Weine, Rum, Aquavite, Essige, 2) Delktatess-woaren, Extracte, 3) Chocoladen, Hefen, Mostriche, Stiesselwichsen, 4) 36 Geheimmittet, als: Universalpflaster, Höffmann'scher Liquor, Leichdornpflaster, Gichtpapier, Nürnberger und Schwedische Lebensessenz 2c. Zwölfte Aufl.
- Weber, Fr., Neues Fremdwörterbuch, enthaltend 14,000 fremde Wörter, welche in Zeitungen und Schriften vorkommen. Ein nützliches Nachschlagebuch für Jedermann. 11. Aufl. 1 Mk.

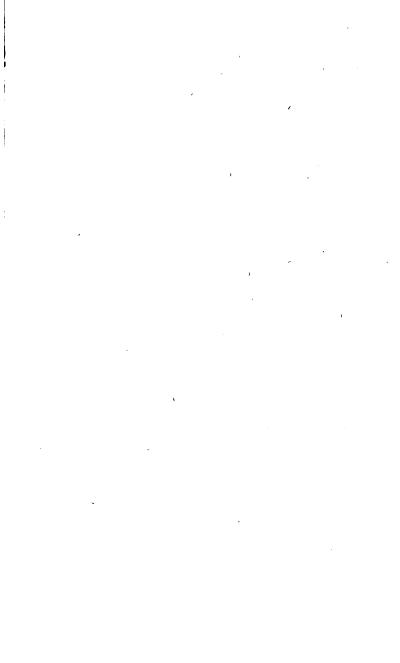

10 17 m

**東京都に、東京のこのできます。このでは他の** 

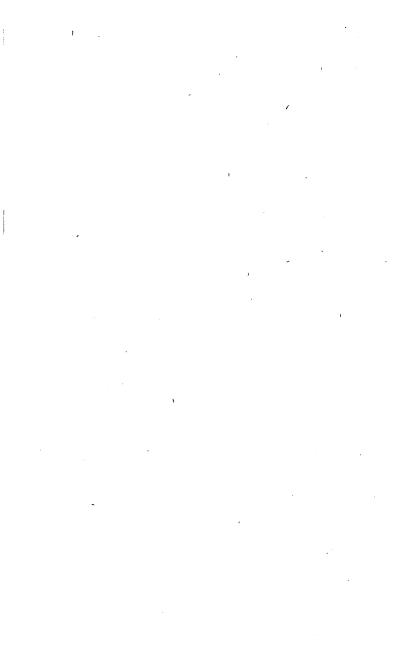

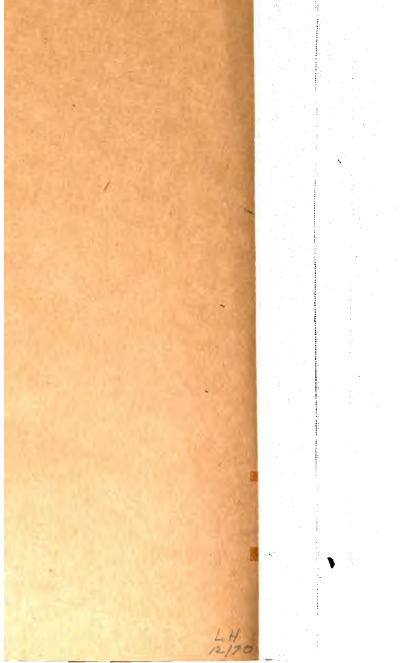

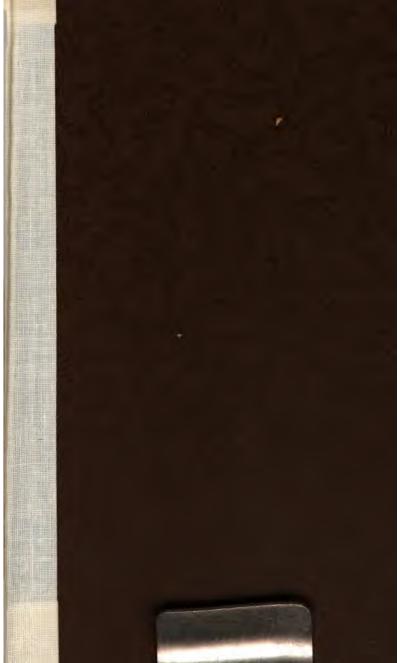

